



Skizzen Briognia. 306/3

# Stizzen

aus ben

Leben galanter Damen.

#### Ein Beitrag

· jur Renntniß

weiblicher Raraftere, Sitten, Empfindungen, und Runftgriffe der vorigen Jahr: hunderte.

Principium dulce eft, at finis amarus,

Laeta venire Venus, triftis abire folet.

OWEN.

Dritte Sammlung.

Regeneburg, in ber Montagifden Buchhandlung

Sure dather

## H 9 17 1 1 1 1 1

1995 A

.संरक्ता 🔾 वर्गा व्यक्ति सर्वे 🕻

Yang marin 6.

pacited alb

BIBLIOTHECA MONACENSIS

Physi Ca

e e Farméniy

Bayerische Staatsbibliothek

#### Borrede.

Denn diese dritte Sammlung vont den Lesern eben so gutig aufgenomment wird, als die beiben erstern Sammlungen dieser Stigen zc. aufgenommen work den sind, so waren meine Wünsche erfüllt, und ich werde mich bestreben, mich des geschenkten Beifalls immer würdbiger zu machen.

Die Damen, welche in gegenwar, tiger Sammlung auftreten, finb, zwei

ausgenommen, alle Frangofinnen. glaube nun bie merfmurbigften galan. ten Schonen Frankreiche bie offentlis de, bemertte, in das Staatsintereffe perflochtene Rollen fpielten, (ihre Schwe stern im XVII. und XVIII. Jahrhundert ausgenommen, ) mehrentheils und nordischen Reichen men biefes Schlags auffuchen, mit ihs ren Begebenheiten bie terhalten. nud ser up the

Daß ich ben Liebeshändeln ber Mago garetha von Valois ein Plaschen in biefer diefer Sammlung vergennte, geschah wegen des Bezugs ihrer Seschichte auf die
Fata der beiden vorhergehenden Damen
und ihres Gemals; sonst wurde ich es
nicht gethan haben.

Was ich erst sonst noch in bieser Borrebe sagen wollte, habe ich, um bieselbe nicht zu verlängern, vielleicht mit mehr Schicklichkeit und weniger Sefahr, es ungelesen zu wisen, in cinen biesem Banbe beigefügten Anhang gebracht.

Da ich nun meinen Lesern weiter hier nichts zu sagen weis, empfehle ich mein a 3 Werkden ٧١

Werkchen ihrer gutigen Rachfict, und wunfche, etwas ju ihrer Unterhaltung beigetragen ju haben.

Gefchrieben in W-r, am 16. Sept.

If not make the mind give min

| _       | <u> </u>                               |          |         |         |            |
|---------|----------------------------------------|----------|---------|---------|------------|
| 51.3    |                                        |          |         |         |            |
| 2.3     | \$ 901                                 |          |         |         |            |
|         | Dame                                   | n Be     | rzeid   | nig     |            |
|         | De De                                  |          |         |         |            |
| and ha  | ren Leben, i                           | n Niefan | Switter | Gam     | mfuna      |
| Suns DE | Ctigen ge                              | liefert  | worden  | find.   |            |
|         | 18 ( E.                                |          |         |         | Seite      |
| I. 36   | bella von                              | Frank    | reid)   | =       | , I        |
| (Gem    | ialin König<br>ehte im XI              | Eduard   | II. in  | Engla   | nd,        |
| H. W    | aldrade                                |          |         | =       | 61         |
| g       | en, unter S                            | conig Lo | thar, t |         |            |
| III. 9  | Richilde "                             |          |         | =       | 103        |
| ์ แ     | im IX. Ja<br>inter K. K<br>demalin sie | arl dem  | Rahle   | n, def  | ch,<br>sen |
| IV. 2   | (Imafrede                              |          | •       | *       | 115        |
|         | im X, Ja                               |          |         | rankrei | ф,         |
| V. 6    | abriele vo                             | n Eftr   | es .    | s s     | 153        |
|         | unter Roni                             |          |         |         | nës        |
|         | eich, im XV                            | I. Jah   | chunder | t.)     |            |
| 1.7.5   |                                        |          |         | VI      | . Mas      |

| 6   | e | H | ł |
|-----|---|---|---|
|     | ٦ | _ | ì |
| - 1 | K | Q | 9 |

| VI. Maria von                           | Entragues                               | · 193        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                                         | 8 XVI. und Anfa                         |              |
|                                         | hunderte, unter                         | König        |
| Beinrich IV.                            | in Frankreich.)                         |              |
| VII. Margareth                          |                                         |              |
|                                         | canfreich und De                        |              |
|                                         | nig Beinrichs I'                        | V. int       |
| XVI. Jahrhi                             | undert.)                                |              |
| VIII. Ramilla S                         |                                         |              |
| (lebte gu Floren;                       | im XV. Jahrhun                          | dert.) 🖑     |
| IX. Sigismunde                          | von Galerno.                            | e 287        |
| (lebte ju Anfang                        | bes XII. Jahrhi                         | inderts      |
| ju Galerno.)                            | )                                       | 00 00        |
|                                         |                                         | ar Ju        |
| 19 (19)                                 | и п' В:Т                                | 1.000        |
| Anhang.                                 | ۳ مورد دائو ۱ م<br>۱۹۰۶ - ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲   | · : 300      |
|                                         |                                         |              |
| * - * · · · · · · · · · · · · · · · · · | #*                                      | (M) (M)      |
| 999940 6 3                              | a the contract                          | 2.54)        |
| · =                                     | -                                       | 1000         |
|                                         | or end meaning                          | rain N       |
| 146 .                                   | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - 15 day 1 a |
|                                         |                                         |              |
|                                         |                                         |              |

### 1. Isabella von Frankreich.



Die Sahrhunderte, welche die berühmte ften Derfonen von beiderlei Befdlecht hers vorbrachten, deren Begebenheiten wir noch oft mit Entjuden, oft mit Erstaunen, aber auch oft mit innerlichen Unwillen lefen, mas ren immer die, in welchen Gewohnheiten und Borurtheile den menichlichen Leidenschafe ten die größte Bewalt einraumten. Men. iden erheben fich nicht ju munderbaren Dingen, wenn ihr Bert in talter Daffigung Gie bedurfen des machtigen Eries foldat. bes einer unruhigen Lebhaftigfeit, Die ihr Befen erhebt, und fie auf biefe ober jene Mrt, bem Birtel gewobnlicher Denichen entrudt. Der Dugen, ben man fich aus fol den Begebenheiten gieben follte, wird aber freilich unseligerweise nur alljuoft vermißt. Die große Runft ift, alles jum Guten ans wenden ju mifen. Go haben fich große Dans 212

ner gebilbet, und auf bie entgegengefette Art, bilbeten fich ausgezeichnete Lafterhafte.

Eduard II. König in England, war drei und zwanzig Jahr alt, als er den Thron bestieg. \*) Sein Bolk war, voll von Shrucht für seinen großen Bater, sehr zum Bortheil des Sohnes eingenommen. Aber seine unstäte, sochwartende Gemütsart schiekte sich nicht zu dem damaligen unruhigen Zeitz alter. Standhaftigkeit und Entschossenheit, gemilbert durch Borsicht und Mäßigung, sind, und waren es damals besonders, nothwendige Gaben für den, der das Auder eines Reichs sühren soll; und diese besas Aduerd nicht.

Die Natur mar verschwenderisch mit dufferlichen Gaben gegen ihn gewesen, aber fein Inneres war seer von großen Gefühlen. Er hatte einen von jenen ungewißen Arackerri, die in der burgerlichen Gesellschaft fast eben so gefährlich als lasterbafte Neigungen sind, bei einem Konige aber noch betrübtere Bolgen

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1307.

Folgen nach sich ziehen. Sigener Bortheil, Ruhmliebe, Furcht fur Berachtung, unterbruken oft den Ausbruch der Laster eines Prinzen, aber alle diese Hilfsmittel werden verz gebens bei einem Fürsen angewendet, desen hauptzug seines Karaftere, Schwäche ist. Er ist dann immer bereit den Leiden, schaften anderer, die ihn beherrschen, Opfer zu zollen, und macht dadurch sie nicht selten zu seinen Leidenschaften.

Eduards Karafter fturgte ihn feinen Gunftlingen in die Sande, denen er sich blindlings ergab, deren Willen und Wurten er sich ohne Rucksicht überlies, an die er Reichthumer und Ehrenstellen ausschweisend verschwendete.

Der vornehmste bieser Ganftlinge, war Piers Gapaston \*) ber Sohn eines gas. 22 3 Considen

\*) Ich bin in Angebung biefes Namens einem englischen Schriftfeller gefolgt. Einige Franzosen schreiben seinen Namen Gas vefton. konischen Ritters von einigen Ansehen, bes bem vorigen Konige mit Ehre gebient und zur Belohnung seiner Dienste, seines Sohnes Bersorgung unter bem Hofftaate bes Pringen von Ballis, erhielt.

Er nahm ben Pringen vollig ein, ichidate fich in feine Launen, regulirte feine Lufts parthieen gang nach seinem Geschmad, und bemeisterte sich seines Zutrauens und seiner Gunft, auf die uneingeschrantteste Art.

Gavafton mar ichon, einnehmend ges bilbet, war hofiich, ungezwungen, galant, in allen ritterlichen Uebungen wohl erfahren, und feines Biges wegen berühmt. War's ein Bunder, wenn Louard fein herz dies fem Manne als einem Freunde ergab?

Sein Bater Bouard I. ber weiter fah, als fein Sohn, beforgte schlimme Kolgen dieser Berbindung, verwies Gavafton aus bem Reiche, und nothigte auf bem Tobbette feinem Sohne das Versprechen ab, ihn niemalt

mals juruchjurufen. — Aber mas find Bers fprechungen einem schwachen herzen? Seis fenblasen, die mit veränderter Luft zerplagen. Kann ein solches herz sich seiner Reigungen nur auf Limen Augenblick versichern? Schwache Seelen laßen sich von jeder nur etwas flarten Leidenschaft ohne Biberstand hinreißen, und die schnelle Bewegung, welche andere belebt, wirft ein herz ohne Bestand bigteit sogleich barnieder. — Louard war Konig, war sein eigener herr, vergas seine feierliche Jusage und rufte seinen Gunft- lina zuruck.

Seine Ungedult, der Welt feine Ach, tung für ihn ju zeigen, war fo groß, daß er ihn noch vor feiner Antunft am hofe, jum Grafen von Kornwall ernannte. Balb darauf ertheilte er ihm unermesiiche Guter und vermälte ihn mit seiner eigenen Nichte.

Aber badurch machte er ihn nicht beffer, nicht murdiger, noch beliebter.

Je mehr er feinen Abgott schmudte, je wer' dittider, je verhaßter machte er ihn, und warf mit unbedachtsamer hand ben Keim gleicher Gesinnungen gegen sich selbst, in die Derzen der Großen seines Reichs, die den Stolf seines Lieblings nicht dulten und seine eigene herabsehung mit gleichgiltigen Augen ansehen wollten. Er weckte den schummern. den Unmut seiner Barone, stürzte sich in Streitigseiten, die ihn während seiner ganzen Regierung beunruhigten, und ihm zulest ein trauriges Ende gewährten.

Eduard hatte nicht Mut und Ente ichlossenheit genug durch Ueberwindung einer blinden Zuneigung das Gewitter ju zerstreuen, bas sich über feinem haupte zusammen zog, machte sich hofnung durch fremde hulfe feinen Baronen Troß zu bieten, und suchte bie schon von seinem Bater projektirte Bermalung mit Isabella, der Tochter Ronig Philipp des Schonen, in Frankreich, durch

zu seten. Deshalb gieng er nach Frant

Seine Bemahungen' schmeichelten der jungen Prinzessin. Sie war von seiner Kigur eben so sehn fe sie nas von ber Worstellung, den Bests Thronce mit ihm zu theilen, eingenommen. Eine Krone war ein Reiß für ihr ehrgeißiges Herz, für deren Bests, sie auch ihre Hand einem völlig bäslichen Manne würde gereicht haben, war er nur König gewesen. Und in der Verbindung mit Buard, glaubte sie ein Bundnis zu fundpen, welches ihr Herz und ihren Grotz befriedigen wurde. Alle ihre Wansche sieher Vermälung erfüllt zu' sevn, und gewis, sie verdiente damals ein Glück, desen mit dieser Vermälung erfüllt zu' sevn, und gewis, sie verdiente damals ein Glück, desen Schatten sie taum erhaschte.

In Jabellens Person vereinigten sich viele große und schone Eigenschaften. Sie war so schon, daß teine Schönheit der damaligen Zeit eine Vergleichung mit der ihrigen aushielt; ihre Seele war groß, ihr Af 5 Werstand Berftand war erleuchtet, und mit einem unbeschreiblichen Mute bekämpfte ste alle Wibermatrigkeiten, die sich ihr entgegen drängten. Kähig die größten Entschlässe zu fassen und auszuführen , konnte keine Schwierigkeit, keine Besahr sie bestimmen dieselben aufzurgeben. Sie liebte oder haste grenzenlos, und kannte keine Mittelstraße. Ein Sehler, der Personen von erhabenem Gelste gewöhnlich eigen ist, und es scheint gleichsam, als habe die Natur sie mit diesen beiden Klippen umschanzt, um dem Stolze die Wage zu halten, den ihnen sonst ihre an sie verschwendeten Gaben einslößen könnten.

Blos in nicht vorhergesebenen Unfale len und ausservehrelichen Begebenheiten braschen Liebe und haß mit heftigkeit bei Ilas bellen aus, und bann kannte sie keine Grenzen. — Aber damals, als Eduard um sie freite, kannte man sie nur noch als ein Weib, gang ohne auffallende Fehler.

Sie reichte Eduard ihre hand und biefer fahrte fie in sein Reich, wo seine Unterthanen Glad und heil ihrer schönen, jungen Königin entgegen jauchiten. Man bes wunderte ihre Schönheit, ihr königliches Ansehen, und wurde von der Gite iftes herzeins entzukkt. Man schweichelte sich mit der goldenen hofnung, der Besig einer so vollskommenen Prinzessin werde alle Ganftlinge aus Stuards herzen verbrängen, aber man irrte sich eben so fehr, als man es wunsche.

Der hof hatte Personen von großen Berbiensten. Der Graf Marschall, ein Bruber bes Ronigs, stund seiner Geburt, und seiner bewährten Rechtschaffenheit und Reblichkeit wegen, oben an. Gein Ginn war wild, seine Tugend strenge, niemand versagte ihm seine hochachtung.

Edmund, Graf von Kent, sein und des Konigs Bruder, glangte wie er durch seine Rechtschaffenheit, und seine Leuts seligteit machte ihn allbeliebt.

Rach ihnen hatte ber Graf von Lankafter, ein Entel Konig heinrichs III. feinen verbienten Plas. Er war etwas strenge, auch gegen sich selbst, er war standbaft, ebet und gerecht. Aber aus der Strenge seiner Tugenden, entsprangen seine Behler. Er war mit ber Tochter des Grafen von Linkoln verheuratet, der ein eistiger Parlementsanhanger, wie er selbst, war.

Mortimer ber Oheim, und fein Bruberssohn Roger Mortimer, beibe mächtige Kreiferern, glangten auch an bem Hofe; ber erstere, burch feine Thaten und Berbienste, ber andere, gefiel durch feine verführerischen Annehmlichteiten, durch feine Kenntnisse, Munterteit, Redlichteit und Gate bes herzens. Er wurde gludlich gewesen senn, hatte sein herz ben Eindruden der Liebe wiedersstehen konnen.

An biesen hof tam Jfabella. Alles was eine Königin umgiebt, ift in einen verführerischen Schimmer gehallt. Die Köniain

ain bemubte fich die Leute tennen ju lernen, die fie umgaben. - Bavafton ichien ibe rer Berachtung murdig ju fenn, und murde bas Biel ihres Saffes. Die Bruber bes Ronigs murben mit Sochachtung und Boble wollen von ihr verehrt. Der Graf Rans fafter gewann ihr Bertrauen, und ben aroften Eindruck auf ihr Berg machte ber junge Roger Mortimer ; aber lange blieb ihr der Grund des Eindrucks verborgen und fie glaubte eigentlich, nur Bohlwollen für ibn ju empfinden, ba es im Grunde boch weit mehr war, was fie fur ihn empfand. Dielleicht mar es auch babei geblieben, menn nicht des Ronigs ichlechtes Berfahren, Diefe Empfindungen noch gefahrlicher gemacht hate te, ale fie fcon an und vor fich felbft find, wenn fie einen Dann jum Begenftande bas ben, wie Mortimer einer mar.

Diefer fuhlte bei Jabellens Anblick bie Macht der Liebe, doch glaubte er, dies waren Empfindungen, die er der Konigin als seiner Souverainin schuldig sey. Er fand zwar einen großen Grad von Lebhaftigsteit darinne, aber seibst dieser schien ihm nur ein Mitseiden zu sevn, welches ihm das Schiekfal der Prinzessin abzewonn, da er sah, daß sie mit einem Gemal von Schuards Aracter, unmöglich glüklich seyn konnte. Er würde erschrocken seyn, hätte er die Lage gekannt in der eich befand. — Aber das ist die trügerische Maste der Leidenschaften! sie nimmt jederzeit die Gestalt an, die der Vernunft weniger fremd ist, und das ist die, die sevnunft weniger fremd ist, und das ist die, die se vorzäglich billigen muß.

Nabellens Rummer gewann taglich neue Krafte, dazu gab Eduard Gelegenheit. Seine Aufführung vermehrte den haß, den man gegen Gavafton hatte: ihm schrieb man die Thranen zu, die einer verchrten Konigin entpreft wurden. Man schrieb ihm Eduards Behandlung seiner Gemasin als eine Ausopferung um seinerwillen zu, deßen Unverschamtheit die Schwachheit eines Ronige

nigs fo fehr benugte, den er vor den Augen der Belt in feiner gangen Blofe zeigte.

Der Unwille der Großen des Reichs, nahm ju: sie entschlossen sich die Berachtung zu rächen, die ihnen der verachtungse würdige Gunstling des Königs anthat. Man sah die Unordnungen in welche er Staat und König verwickelte. Der Graf von Lankaster trat an die Spisse der Parthei gegen Gavaston. Das Bolt reichte eine Bittschrift bei dem Könige ein, in welcher es bat, daß das Partament bevollmächtigt werden möchte, einige herren zu ernennen, die fähig wären, die Ordnung im Königlischen Lause wieder herzustellen.

Der Konig nahm allen feinen Stolg gusammen und wibersetze fich biesem Unsuchen, um in der Folge mit mehrerer Schambe nachgeben ju mußen.

Man machte darauf die befannte Berordnung, durch welche dem Konig unterfagt wurde, wurbe, mit feinen Einfunften nach eigenen Belieben ju ichalten, die ju Schulbengahlungen angewendet werben follten, und gebot ihm: von feinem eigenen, und nicht vom Bermögen anderer, ju leben.

So geichaft es, daß ein ichwacher Ronig feinen Nachfolgern ein Recht entjog, das er gemifbraucht hatte, um es nie ges brauchen ju durfen.

Isabella gitterte als fie die Behandtung ihres Gemals, feiner Macht und feines Ansehens, ersuhr. Sie war in Krankreich bei einem Bolte geboren, das damals feinen Konig noch nicht so, wie zu unsern Zeiten, ju behandeln gewohnt war, und der Streich traf sie doppelt schwer. Sie machte ihrem Gemal selbst die bittersten Borwurge; er idchelte, und kannte nichts, als die Gefahr, seinen Liebling zu verlieren. Die Berordnung fiel feinem 3bol beschwerlicher, als ihm; aber da man, wie er anfangs fürchtete, deßen Berbannung nicht verlangte, fo mar er rufig, traumte feine Gefahr, teinen Berluft, und war mit allen gufrieden, was er nicht andern gu tonnen glaubte.

"O! jammerte Jsabella — es ift ungleich harter, einen verächtlichen, als einen undankbaren Menschen zu lieben. In dies fem Kalle klagt man nur das Berhangnisi, an, in dem erstern muß man die Schande mit dem Gegenstande seiner Zuneigung theiten, — muß man sich selbst mit demselben, verabscheuen!"

Die Konigin, um alles zu versuchen, lies Gavafton um eine Unterredung er, fichen.

Er tam — fah die Ronigin fich ihm mit befummerter Miene nahern, — aber der Traum einer fuhnen hofnung, der Traum, daß die Monarchin vielleicht ihm etwas fehr Angenehmes ju fagen habe, verlies ihn nicht. Sein Auge suchte nur das Weib, und er fand die Rönigin.

In einer Art von Betaubung, warf er fich vor ihr nigber.

Gavafton. Meine Ronigin -

Nabella. Steht auf! — Ich lies Euch nicht rufen, um Euch Begnadigungen ju ertheilen, — brauchte diese auch wohl des Ronias Gunftling? —

Gavafton. Eure Gnade wurde mid — Isabella. Ich lies Euch rufen, mir etwas von Euch auszubitten.

Gavafton. Bon mir ? was ift es? -

Isabella. Richts von diefen allen, Auch fordere ich nicht das herz meines Germals, das mir gehort, von Ench zurnet. Zwar habt Ihr mir ein großes Gut entriffen, wenigstens habt ihr mir den Weg zu demfelben erschwert — aber ich fordere es nicht von Euch zurnet. Genieft seine Freund, schaft selbst zum Nachtheil der, die er mir schuldig ist: gebraucht die Gewalt die Ihr

über fein herz habt, felbst jum Ungluck eines unglucklichen Weibes, die ich bin, — ich will meine Leiden verbergen und mit meinem Schiekfal jufrieden ju fevn scheinen; — gebt aber, jur Belohnung meiner Aufopferung, England seinen Konig wieder. Derwient die Liebe, die Euer herr für Euch hat, und last ihn auf seine Sicherheit, auf die Erhaltung seiner Ehre bedacht seyn. — Es sind nur wenig Augenblicke noch übrig dem Untergange zu entgehen. Gavafton! ich bitte Euch, rettet den Konig.

Er schwieg und warf fich schweigend wieder vor ihr nieder.

Isabella. Rebet! — Sabt 3hr Mut, Euch jugleich ju retten, indem 3hr ben Ronig rettet? Ronnt 3hr unempfindlich bei ben Thranen einer Ungludlichen bleiben, die fich Englands Ronigin schelten lagen muß?

Bavafton. O meine Königin! wie wenig tennt Ihr mein Gerg! wie tonnt Ihr Ber Bu ben

ben Berbacht gegen bafelbe hegen, es verlange Euer Unglud? -

Ifabella. Gavafton !

Gavafton. Ich muß Euch ein Geftandniß thun, — das, was es auch tosten
mag, mich wenigstens entschuloigen wird. —
Ich suchte nicht des Konigs Jerz von Euch
abwendig zu machen, ich wollte es nicht fo
wohl allein bestigen, als — mich Euch unentbehrlich machen. Konnte ich wohl vorher sehen, daß Ihr die Gleichgittigkeit defselben, vor ein so großes Unglus hatten wurz
bet? — Das blimbe Glust warf Svuard eine
Krone zu, und was noch mehr ist, es machte ihn zu Euerm Gemal, urtheilt selbst, ob
er es verblent.

Ifabella. Gavafton!

Gavafton. Eure Reife verdienen die Suldigung der ganzen Welt, aber die Seele Eures Gemale, hat fur dieselben tein Geffult. Legte ich ihm Fesseln an, so geschah es fur Euch -

Isabella. Für mich?

Gavafton. Bas Ihr auch fordert, ich bin bereit es auf Euern Bint zu unternehemen. Für Euch will ich leben und, sterben. — Burde Euch bas jeder Gunftling bes Königs sagen? — Eduard ist da, um sich regieren zu lagen, aber nicht jeder, ber diese Gewalt bestigen könnte, wurde sie Euch so willig ausopfern, wie ich.

Isabella. Bift Ihr, was Ihr fagt?

Gavaffon. Ich sagte es sonft nicht. — Ergreist das Ruber der Regierung, das den Handen Gures schwachen Gemals entsinkt. Wollt Ihr mich wurdigen, mir Euer Vorzhaben anzuwertrauen, wollt Ihr gemeinschaftlich mit mir zu Werke geben, so werdet Ihr alles können, was Ihr wollt.

Mabella. Bas fagt Ihr?

Gavafton. Daß Ihr unumschrankt über England herrschen werdet -

Isabella. 36?

25/3 .. 7

Gavafton. Und noch mehr, über bas Berg, bas ich Guch ju Fuffen lege.

Ifabella. Gavafton !

Gavafton. Berzeiht mir diefes Geftandnis, das die gegenwartigen Umstande
mir entlocken. Meine Sprsurcht ift so ftark,
wie meine Liebe für Such, beibe erlauben
mir nicht einen einzigen Gedanken zu hegen,
der Guern Ruhm beleidigen konnte. Erkennt die Starke meiner Empfindungen, und
rechnet gleich unumschränkt auf meine Erkenntlichkeit, wie auf meinen Diensteifer.
Ich werbe —

Rabella. Rebet nicht weiter, Berme-

Gavafton. Lernet mich gang tennen. Ifabella. Ich tenne Euch!

Gavaston. hier ist mein leztes Ge-

Isabella Ich verlange nichts mehr von Euch ju boren!

Gava:

Gavafton. So hott wenigstens mein Befenntnis. Eure Schonheit war meine Eirannin, gebot mir, Euch ju lieben. — Eure Bitten, Eure Thranen, ruhrten mich —

Jabella. Berlaft mich, ober fürchtet meinen Born und meine Rache!

Gavafton. Ihr broht mir?

Isabella. Geht!

Gavafton. Ich verlache Eure Dros hungen -

Isabella. Bie? - was fprecht Ihr Berwegener?

Gavaston. Bas Ihr hörtet. — Bollt Ihr nicht, daß ich Euch liebe, wollt Ihr meiner Liebe Stolz und Verachtung entgegen sehen, so sittert vor meiner Rache! — Ungewiß wegen bem Erfolg diese geheimen Besuche, habe ich dem Könige gesagt, daß Ihr ihn: von mit begehrt habe. Ich kann ihm sagen was ich will, und er wird mit glauben, was ich auch vor eine Ursache bes

felben angeben mag. — Mit einem Worte: Ihr mußt jest wählen. Entweber ich habe bas Ginc Euch jugefallen, oder Ihr fest Euch meiner Verfolgung aus. Ungeftraft habt Ihr mir das Geheimnis meines herz zens nicht entlokt. — Ich werde entweder Euer Liebhaber, oder Euer unversöhnlicher Euch, — wählt — hoft aber nicht burch Berftellung mich bestrügen zu tönnen. Ich muß entscheidende Zeweise haben.

Die Königin fank auf einen Stuhl und 30g die Schelle. — Gavaston verlies eilig bas Zimmer, als er den Grafen von Lanskafter aus einem Kabinet stürzen sah, der, ahne daß es selbst die Königin wußte, Zeuge bes ganzen Auftritts gewesen war und sich Gavastons bemächtigen wollte.

Gavafton eilte mit bem Zeichen ber gröften Bestürzung jum König, und fagte, die Königin habe ihn, in Einverständnis mie bem Grafen von Lankaster, ermorden wollen, wollen, bies um bem Konige beigutommen, und den Ausbruch einer Berfchwörung gu befordern, die diese Nacht habe ausbrechen follen.

Eduard, ber alles befürchtete, weil er eigentlich nicht wufte, was er zu befürchten hatte, gerieth in Bestürzung und wollte schon die Aucht ergreiffen, als ihm Gavanton ins Ohr raunte, es sey genug, setz nicht aus dem Pallasse zu gehen, und jedermann, wer es auch sey, selcht der Königin, den Zutritt zu sich zu versagen.

In dieser Rrifis geschaft es denn, daß die Großen des Reichs die oben beruhrte Berordnung gegen den Konig machten.

Der Graf von Lankaster überredete fich, das ein Konig, der der Wahrheit den Zutritt gu feinem Throne verfage, nicht auf demselben gu siehen verdiene, und fah in Buard nicht mehr feinen Rönig, soudern Eavastone Leibeigenen. Mit diesen Gedante

ten trat er an die Spige der Migvergnugten des Reichs.

Die Königin erhielt auf des Königs, ober vielmehr auf Gavastons Befehl, eine Wache, und das Verbot, ihre Zimmer zu verlaßen. Raum hatte sie so viel Zeit übrig den Graf von Lankaster wißen zu laßen, was geschah, und ihn zu bitten, auf seine Sicherheit bedacht zu seyn.

Gavaston merkte, daß er das Opfer werden würden, er sah kein Mitrel vor sich, sich zu ergreisen, das die Klucht zu ergreisen, aber er wuste den König in sein Interesse zu ziehen, deschandlich wir Knucht zu ergreisen, aber er wuste dem Königt ein sein Interesse zu ziehen, beschuldigte die Königin eines Liebeshandels mit dem Grafen von Lanz kafter, und beide, der Gesinnung, ihn der konnissen zu wollen. Er überredete ihn, London seu tein sicherer Ort des Ausenthalts mehr für ihn, und der König solgte seinem Lieblinge nach Nork, wohin die Königin von Wache geführt, solgen mußte.

Rabella wurde übel behandelt, man nahm ihr ihre weibliche Bedienung, sie mußte starke Tagereisen machen und kam frank ju Rork an.

Savastons grosmuthige Semalin besuchte in Offizierkleidern die Konigin, und suchte sie utroften. Isabella klagte ihr alle ihre keiden und schlittete ihren Kummer in den Busen einer edien Seele. Sie war verstechtet, daß das Gerucht von ihrer Gefangen ichaft zu den Ohren ihres Baters dringen werde; sie besürchtete, ein gerechter Unwille möchte ihn nöthigen die Wassen gegen Bus ard zu ergreifen; sie eilte ihn zu entichulbigen, und sichol, alle Schul, auf Gavaston, den sie boch nur blos zu verbannen bat.

Unterbeffen rickten die Berbundeten gegen Fork, wo Gavafton den Konig mit Luftparthieen unterhielt, um ihn vielleicht über die Gefahr, in der er fich befand, nicht nachdenten zu laffen. Alls er Radricht von dem Anjuge der Armee gegen Rorf bekam, jog er den Konig nach Vtervkaftel; aber auch hier hielt er sich nicht sicher, und gieng mit ihm nach Skarborough. hier opferte der Niedersträchtige seine Gemalin, die er mit der Gegenparthei im Einverständnis glaubte, seiner But auf, und durchobstre ihr tugendhaftes herz mit vielen Dolchstichen.

Die Armee rudte weiter vor. Gavafton überredete den König, sich in die Grafschaft Warwick zu begeben, und dort eine Armee gegen seine Feinde zu sammeln. Das that der Hönig, und empfahl seinen Liebling dem Kommandanten von Skarborough auf das nachbrucklichste.

Jabella war, von Gavaftons Anhangern bewacht, frant in Rorf jurudgeblies ben. Sie murbe vielleicht dort umgekommen fenn, hatte ihr die Liebe nicht einen Erretter gesendet.

Der junge Mortimer eilte, auf bie Rachricht von der Gefahr in der fich die Konigin befand, aus Irtland nach Rork. — Die Armee hatte sich genähert. Gavastons Anhanger flohen, und Mortimer fand teine Schwierigkeiten sich der Königin ju nachhern, ihr seine Dienste anzubieten.

Isabella, die faum auffer Gefahr, noch schwach war, aber anfieng sich zu erholen, war über die Gegenwart eines Mannes erfreut, deffen Anblick ihre Gefühle alle wies ber für ihn erneuerte.

Er murbe von ihr gebeten, fie ju ihrem Gemal ju fuhren, und er übernahm ihre Begleitung nach Warwick mit einer Gorgfalt und Ergebenheit, die der Konigin ihn unsendlich werth machte.

Der Graf Pembrod belagerte Starborough. Der Kommanbant tapitusirte und Gavafton lieferte fich in die Schabe bes Grafen unter den Bedingungen, daß es ihm erlaubt fen, den König ju fprechen, und daß daß bloß die Mitglieder des Ober : Parlas ments feine Richter feyn follten. Es wurde bewilligt, und die Thore des Schloffes, wurden geöfnet.

Gavafton wurde ju einer Unterredung mit dem König, auf das Schloß Walling-ford gebracht, wohin Eduard fommen wollte. Aber der Graf Warwick nahm das Schloß Deddington weg, und führte Gasvafton nach Warwick.

Isabella fam in Mortimers angenehe men Geleite ju bem Konig. Sie hatte sich bem Diensteifer ihres Gegleiters gang überlaßen, weil sie nicht wußte, welche Empfinbungen seine Seele bestürmten, und weil bie Ehrfurcht ihm gebietend ben Mund verschloß, ein Geheinniß in ein Derz ju legen, wo es gewiß recht gut gelegen hatte, und wohl aufgehoben gewesen war.

Mortimer nahte fich dem Ronig mit fuhner Stimme, und bemuhte fich, ihm die Augen über Gavaftons Betragen ju ofnen. Er fagte ihm, was die Ronigin selbst für ihn bei Philipp und Lankafter gethan habe, und überzeugte ihn von der Unschuld einer Dame, für die er mit einem Eifer sprach, der mehr als bloses Mitleid, mehr als Theilnahme allein verrieth.

Es war der Konigin baran gelegen, Gavafton jest ju erhalten, damit er in ihrer Gegenwart fein falfches Borgeben wier berrufen konne, und fie bat den Konig, Mortimer beshalb nach Warwick ju fenden.

Der Ronig milligte ein, und Mortis mer reifte ab, entflammt von der Begierde einer Ronigin ju dienen, ber er, wie er nicht wußte, so werth war, einer Dame Unschuld ju retten, die er, ohne daß er sich's felbst gestund, mehr als fein eigenes Leben liebte.

Aber Mortimer tam ju fodt. Cein Tobfeind ber Graf Warwick, batte Gava-fton bereits ben Prozes machen und ihn hinrichten laßen.

Der König, als er bie Nachricht von feines Lieblings Tode erhielt, betrug fich unfinnig. Die Königin behandelte ihn wie einen Kranken, besten Schwäche man schont. Sie Elagte mit ihm, und entrostete sich über Warwicks Berwegenheit. Diese Art der Arbstung that ihre Wirkung. Æduard wurde nach und nach ruhiger, sieng an Isabellen zu schäsen, und wurde zärtlicher gegen die, die auf den Bests seines Lerzens jezt all ihre Walnsche einschaftet.

Die Empörung legte sich nach und nach durch Jabellens Borsichtigkeit, aber der König schien bie Rache nicht aufzugeben, die er an Gavassons Richter und Mörder zu nehmen versprochen hatte, und als nachher der Graf Warwick im Zweikampse mit Vembrock siel, der sich wegen seines Gavasson gegebenen Bersprechens tompromittitt sirt sah, verbreitete sich das unwähre Gernach, er sey durch Gist, auf des Königs Beselb, gestochen.

Indefen

Indefien gebahr Rabella einen Pringen, die Frucht der erneuerten Zartlichleie ihres Gemals, über deßen Geburt der Ronig fehr vergnügt war. Die Berbundenen wurden begnadigt und das Bolf war über beide Borfalle allgemein freudig.

Mortimer tam an den hof, an der allgemeinen Freude Theil ju nehmen.

Er sah bes Königs Berhalten, der nicht blieb, was er war, gegen seine Gemalin. Dieses seite ihn in Bestürzung. Da wurde et gewahr, was in ihm vorgieng, er erkannt e die Gesahr in der er sich befand, und entdeckte gitternd, daß Liebe der Grund seiner Empfindungen gegen die reigende Königin war.

Sein erster Bedanke war, ju entstiehen: aber balb fand er diese einzige Mittel, welches feine Engend und Bernunft alelein erhalten fonnte, unerträglich. Er ichmeichelte sich start genug ju fevn, weder Lugend noch Bernunft feiner Leidenschaft aufvofern opfern ju durfen ; und er kam in die Schlier ge, in welche alle biejenigen taumeln, die fich mit ihren Leidenschaften in einen Wergleich einlagen, der sie aber lang oder kurg, jum Schlachtopfer ihrer Nachgiebigkeit macht.

Mortimer fand jest fein ganges Gidet barinne, Jabellen zu sehen, ihrer Angeles genheiten sich anzunehmen, und in der Stille sie anzubeten. Er ergrif jede Gelegenheit, sich ihres Bertrauens wurdig zu machen. Ihr Umgang wurde vertrauter, er wurde gefährlich für zwei so schone Menschen, wie Mortimer und Flabella waren.

Isabella fuhlte eine Art von Leere in ihrer Seele, die Berbruff erzeugte; ein unaberwindliches, sehnendes Wesen machte, daß fie fich selbst unerträglich und gefährlich wurde. Sie glaubte ein But ju mißen, in deßen Benuß sie sich befunden habe. — In dieser gezwungenen, gefährlichen Stimmung ergreift man alles begierig, was gerstreut aber ausmuntert. Diese Stille nach der befetigen

tigen Bewegung icheint eine Art von Schlaft fucht ju fenn, die beschwerlich wied, und aus der man fich ju reifen sucht, es tofte auch, was es wolle.

Des Ronigs ichlechte Aufführung nahm gu, und er verlor bas herz feiner Gemalin nun ganglich. Gie gieng von der Gleichgiltigkeit jur Berachtung aber.

Mortimer liebte die Konigin mit einem Geschl, welches ihn nicht ohne 3ite tern an den betrübten Zustand denken lies, in den er sie verießen wurde, wenn er sich so weit vergesten sollte, sich seinen Empfiny dungen ohne Audssicht zu überlasen. — Er suchte sich dem Labirinthe zu entreißen. Sein Bustand war schrecklich. Er suchte zu entassiehen, er gieng — er reichte seine Hand einer Dame, die seine Kamilie zu seiner Begmalin bestimmt hatte, ohne ihr boch je den Beste feines Gergens zu gewähren.

Die Nadhricht von feiner Bermalung war ein Donnerschlag für die Konigin.

"Undantbarer! weißt du auch wie sehr du mich gekrantt haft!" sprach sie, und überlies sich dem Ausbruch des heftigsten Schmerzes.

Jest fieng fie an über ihre Leibenschaft ten Ausflüchte ju suchen, enttraftete ihre Seele, und fühlte erft, mas fie vorher noch nicht gefühlt zu baben glaubte, — daß es ihr unmöglich war, ohne Mortimers Liebe zu leben.

Der einmal an Einschrantungen gewöhnte Konig, war jest in ben Schlingen
eines jungen Mannes von ebler hertunft,
Sugo Despenser \*) genannt, ber Covar
ftons Stelle bei ihm ersetze. Dieser Gunftting war stolz, so raubuchtig, wie sein Borganger, und zog sich ben haß ber Batone ju.

Diefe

") Frangofifche Schriftfeller, ichreiben blos Spencer; ich bin' englischen Geschichte fchreibern gefolgt.

Diese ergriffen die Wassen und erzwan, gen mit Gewalt von Eduard das Urtheil. der ewigen Verbannung seines Lieblings. — Bald darauf aber drehte das Eldd der Wassen den Berbundeten den Rucken, und der Konig rufte seinen Gunftling wieder laurack.

Isabella, von Sifersucht und Rache entstammt, lies Despenser freie hand, und Mortimer wurde als ein Opfer seiner Rabale, gefänglich in den Tower gebracht. Jebermann glaubte, sein Leben sey verloren.

Aber kaum erfuhr Jfabella, daß er wirklich in Verhaft fev, als sie im herzen alles widerrufte, was ihr der Zorn gegen ihn vorher eingab. Es schien, sie habe ihn gesangen nehmen laßen, um die Wonne seines Danks zu geniesen, wenn er ihr seine Befreiung verdanken werde.

Der gange hof hielt feinen Untergang für gewiß. Er felbst fab feinem Ende gelaf E 3

fen entgegen, da ihm fein Leben unerträge lich murde.

"Ohnmachtige Tugend! fprach er; bu mucherst mit eitel leeren Bersprechungen, und kannst die Sterblichen nur elend machen. Welches Opfer kann ich dir nun noch dar bringen? In dir glaubte ich Entschädigung meines Kummers zu sinden, als ich Isabellen sich, die mich nun haßt und einen Undankbaren schelten muß. — Aber wie kann ich Belohnung von der Tugend fordern? habe ich ihr ein Opfer gebracht? die Rösnigin ist es, der ich alles ausgeopfert habe. Die Kurcht sie ungluktlich zu machen, übergab mich meinen Leiden; — und das alles weits und fühlt sie nicht!"

Die Königin fühlte jest wohl, wie werth ihr Mortimer war; sie bereute es, daß sie: sich mit Despenser zu seinem Untergange verbunden hatte, und war fest entschlossen, ihn zu retten, oder mit ihm umzutommen.

Ingwischen mar bet Graf Lankafter in einer Schlacht gefangen und hingerichtet worden. Defpenfer hatte seinen größten Feind verloren, aber Mortimer lebte noch, und diesen rettete die Königin.

Eine hofbame und Vertraute Jabellens, führte das große Wert aus, durch Bestechungen und andere Mittel Mortimern die Flucht zu erleichtern, die dieser auch nach vorgeschriefbenen Planen ergrif und sich in Freiheit sette.

Die Königin lies sich wohl zehnmal die Umftände seiner Flucht wiederholen, und hielt sich dei allen Traits auf, in welchem sich Liebe und Ertentlichseit ihres Geliebten matte. Sie wunsche ihn zu sehen, und in dem Augenblide, als sie sich dazu entschloß, war sie überzeugt, daß sie, sie mögte ihn nur sehen oder nicht, doch nie im Stande seyn wurde, seine Uteberzeugung geliebt zu seyn, zu vernichten, aber auch, daß sie ihm das Geständnis ihrer Zärtlichseit nicht wirde verlagen können.

Die

Die Bertraute ber Königin hielt Mortimer in einem Pallaste einer Freundin verborgen, und Isabella tonnte sich das Bergnügen nicht entziehen, ihn zu seben.

Sie sprachen sich — sahen sich oft und aberließen sich endlich ganglich ihrer Leiden schaft. Run fanden fie nichts schrecklich, als bie Notwendigkeit sich auf immer zu scheiden, aber es war auch nichts, daß sie nicht zu unternehmen gewagt hatten, ihre Wiederver, einigung zu bewarten. Je theurer sie det Liebe Wonnestunden erkansen mußten, je fer ker waten sie entschlossen, daß sie für die Bottdauer ihrer Gischseligkeit alles wagen wollten.

Sie hatten sich mit fuhnen Schritten bem Ende ber Schranken genaht, bie bisher fle umgaben, und sie eitten ihrem Berderben in einer Art von Betaubung entgegen, welches einen solchen Zustand nur allzudeutlich bezeichnet. Menschen von großen Tugenden beerben nicht selten die, welche die größten Lafter

Lafter begeben, denn ihr fuhner Sinn fennt teine Mittellinie.

Der Umfturg des Reichs, des Ronigs Untergang, ihr Chrverluft, alles ichien ihnen nun im Bergleich der Notwendigfeit, einer Leidenschaft in entfagen, die ihre Seele fullte, nur ein kleinere Uebel ju feyn. So ketten fich Lafter an Lafter, so begann das große Spiel um Chre und Reich, so ereignete sich nun alles, was die Leser lesen werden.

Die Liebe allein murbe icon hinreichend genug gewesen fenn, fie ju ben fühnsten Unternehmungen anzutreiben, damit nur der Todesgedanke ihrer Trennung sie nicht mehr verfolgen möchte; und haß und Rache beschleunigten den Lauf ihres Worhabens.

Zwischen Eduard und Ronig Rarl bem Schonen in Frankreich, Isabellens Bruder, war Streit über einige Sandel ent fanden, die Proving Guienne betreffend. Alle Bermittelungen, selbst bie des Papftes, E 5 waren

waren fruchtlos. - Ifabella mifchte fich nicht ohne Abficht ins Spiel.

Ratl fteigerte feine Forderungen und brachte einen neuen Borfchlag auf die Bahn. Diefer war: Ronig Eduard folle an feir nem Hofe ericheinen, die Lehn wegen Guiens nie felbst von Rarln ju empfangen.

Man konnte fein Mittel finden, diefer' foljen Forderung auszuweichen.

Die Ronigin tam in Streit mit Des spenfer und vernichtete alle seine Anftale ten. — Und nun blieb das einzige Mittel abrig, die Königin ju ersuchen, selbst nach Krantreich ju gehen, die Sache bei ihrem Bruder so ju vermitteln, daß Svaarde Anssehen nicht darunter leiden mochte.

Isabella schiedte Mortimern heimlich voraus und gab ihm Briefe an Robert von Artois, \*) der ihr gang ergeben war, mit. An ihren Bruder bekam Mortimer gleiche falls

<sup>)</sup> G. II. Th. Diefer Stigen ze. G. 110, f. f.

falls Briefe, und ber erfte Schritt ihres Borhabens mar gethan.

Rarl empfieng Mortimern fehr entschieden gutig, und hielt fich verbunden einen Mann ju belohnen, ber, wie ihm feine Schwesfter febrieb, blos deswegen werfolgt wurde, weil er ihre Rechte gegen die Gunftlinge bes Konigs vertheidigt hatte. — Er lies ihm mit toniglicher Treigebigfeit alles reichen, was er bedurfte. Taglich gab er ihm neue Merkmale feiner Achtung, und der ganze hof folgte dem Beispiele des Konigs.

Robert von Artois, dem Jabella ihren Geliebten mit einer Beredjamkeit des herzens empfohlen hatte, die ihm die innern Empfindungen der Königin nicht verbargen, verband sich auf noch genauere Art mit Mortimer, und bald hatten beide kein Gescheimnis mehr für einander. — Robert war der Liebling des Königs und feine dusselle den Eigenschaften, nahmen alle herzen für ihn ein. Er gab der Liebe der Königin undihres

ihres Geliebten feinen Beifall und versprach beiden alle Dienfte zu leiften, deren die Ronigin in dem graufamen Zustande bedurfte, in welchem sie sich befand.

Ihr jartlicher Umgang hatte Folgen nach fich gezogen, beren Berbergung unmöglich war, ba Eduards Raltfinnigfeit gegen feine Bemalin, ihr fein Mittel übrig lies, ihn und die Welt ju hintergeben.

Sie betrieb ihre Abreife nach Frankreich und Eduard willigte in biefelbe.

Die Umfiande erforderten, daß sie nur mit einem kleinen Gefolge ihr ganz ergebener Leute, nach Krantreich abersette. 3wolf Meilen von Paris wurde sie in aller Stille von einer Tochter entbunden, die sogleich zu Gisors untergebracht wurde; ein Pfand, welches die Knigin mit den fattsten Banden an den Geliebten fessetten, daß fie nach

. Ihr Bruder empfieng fie , als fie ju Paris antam, mit einer Theilnahme , die ben gangen Hof entgudte. Ihre blaffe Gefichts, sichtsfarbe, war dem Ronig das Merkmal ihr rer Leiden, er murde, als sie ihre erdulteten Leiden ergählte, ju Thranen gerührt, und versprach ihr Rache, Schutz und Beistand.

In Roberts Palais eilte Mortimer in die Arme seiner geliebten Isabella, die in der Folge ihren Liebeshandel so unvorsichtig betrieb, so wenig Zuruckhaltung bewies, daß gang Krantreich von demselben sprach.

Sie, die zu Verbergung der Fosgen ih, res Umgangs mit Mortimer, ihr Leben gewagt hatte, durfte sich nun selbst fagen, daß ihr Stand, ihre Wurde sie über Urtheis und Meinungen der Menschen erhebe, und alle Behutsamteit verschwand, mit der Rosbert ihr rieth, ihre Verbindung zu betreiben.

Balb wurde alles in England, so gut wie in Krantreich, bekannt. Sbuards Gunftlinge ftohlockten über biefe Nachricht. Aber sie wollten Isabellen nicht eber ben letten toblichen Streich bis nach ihrer Zuruckfunfte verfe

verfegen, nicht eher, bis der Friede durch ihre Bemuhungen geschlosfen war.

- Aber bas wollte nicht geben, wenigstens fo nicht, wie Eduard es verlangte.

Rarl blieb bei feiner Forderung, Edus ard muße die Lehn wegen Guienne in Person von ihm empfangen.

Ein einziges Mittel blieb übrig, fich aus biefer Sache ju wickeln, Diefes wurde einges fchlagen, gebilligt und ausgeführt.

Eduards und Isabellens einziger Cohn, ber nachher unterm Ramen Eduard III. den vaterlichen Thron bestieg, \*) damale ein Pring von 13. Jahren, bekam von seinem Bater Guienne abgetreten, gieng nach Paris, leistete Karln bie hulbigung, die jeder Lehnsträger seinem Lehnsherrn schuldig ift, und wurde mit der Proving besehnt.

Indessen sammelten fich viele misvergnügte englische Barone bei Isabellen, binterbrach.

<sup>\*)</sup> G. II. Th. biefer Stigen ac. G. 103. f. f.

terbrachten ihr, wie es ihr ergehen murde, wenn fie nach England jurudigieng, und bestätten in ihrer Seele ben Entschluß, fich und ihren Sohn, der Gewalt ihres Gemals ju entziehen.

Der Pring war bald zu ihrem Bortheile eingenommen, und Eduard forderte die Rucktunft feines Pringen und feiner Gemalin vergebens.

Der Papft war so galant gegen den König, ben Kirchenbann gegen Jsabellen ju offeriren, die Gunftlinge Karls aber mußten bas ju hintertreiben, und die Königin siegte biesmal burch Geld und Bersprechungen.

Die englische Parthei in Frankreich versichmer fich ju Stuarbs und feiner Gunftlinge Untergang.

Die Königin erklarte, sie wurde mit ihrem Sohne nicht nach England geben, wenn ber König nicht feine Lieblinge verbannen wurde. Das Bolf und die Misvergnüggen, jauchzten bieser Entschließung Beifall gen,

und fie befam in England eine Parthet, deren versprochener Beiftand ihr nicht unangenehm feyn tonnte.

Alles das konnte der schwache Eduard nicht hintertreiben. Selbst fein eigener Brusder, der Graf von Kent wurde bewogen, diese Berbindung, in deren Inneres er nicht blicken konnte, gegen den König und seine Favoritten gut zu heißen.

Nun gieng Jsabella mit ihrem Lieb, haber und mit ihrem Sohne, durch öffente liche Unterstühung des Grafen von Zennez gau, und durch geheimen Beistand ihres Brudere, in ihrem Borhaben bestärft, mit ungefähr 3000 Mann nach England über. Ohne Widerstand landete sie an der Küste von Sufolft mit ihrem Bolke. Bald nach ihrer Landung stießen die verbundenen Barone mit ihren Truppen zu dem Herre der Königin, und giengen auf Eduard soc, der tein Eefdr bei den Bürgern in London sand, keine Ummee auftreiben konnte, seinen Kein.

Feinden entgegen ju gehen und eilig bie Rlucht nach ber westlichen Gegend nahm.

Raum lies er feine Furch burch feine Entweichung aus ber Stadt merken, als bes Bolles But gegen bes Konigs Ganftlinge schrecklich ausbrach. Man pfunderte, man mordete, und ichloß einen offenen Bund: jedermann nieder ju machen, ber sich bem Unternehmen Nabellens und ihres Sohnes widersegen wurde.

Dem Konige fette man bis Briftol nach, von da er nach Wallis gieng. hier, in feinem Baterlande, hofte er eine Armee jusammen ju giehen und fich gegen feine Feinde halten ju tonnen.

Defpenfers Bater, jest Graf von Winchefter, Rommandant von Briftol, wollte ben Ort fur ben König erhalten, aber feine Befagung emporte fich und lieferte ihn in die Sande feiner Feinde.

Dieser beinahe neunzigiahrige Greis wurde sogleich von den mit Jsabellen vers bundenen Baronen jum Tode verdammt. Er wurde gehangt, dann wurde sein in Studen zerhauener Leib ben hunden vorges, worsen, und sein Kopf wurde nach Winchester geschieft, wo ihn der Pobet zu den aus gesuchtesten Beschimpfungen, auf einen Pfahf stedte.

Ronig Eduard fuchte vergebens bei ben Ballifern Beiftand. Er wollte nach Jerland flieben, aber widrige Binde trieben ibn jurid.

Elend und verlagen irrte er umber, glaubte endlich in einer Felfenhole in den Wallifergeburgen einen Zufluchtsort gefund ben zu haben, wurde aber entderkt, gefangen genommen und auf die Festung Renilworth gebracht.

Run wurde die Klage gegen ihn eine gereicht. Das Parlement stimmte in feine Absehung.

Einige

Einige Lords tamen nach Renilworth und forderten dem Konige die Abdantung ab, die er aus Furcht fur übeln Begegnungen, bald von fich gab.

Er gab die Beiden feiner toniglichen Burbe ab, und betannte mit Leidwefen, feine Abfegung fen feines unvorsichtigen Bershaltens naturliche Folge.

Sein Sohn, Bouard III. wurde auf ben Thron Englands geset, und öffentlich im Beiseyn bes vornehmsten Abele, feierlich ?) gekrönt.

Aber es war unmöglich bas Bolt immer bei dem blinden Partheigeifte in den Festelni ber Ruh ju halten. Der Königin Aussichweifungen, ihr unordentliches Berhalten, gab jur Unjufriedenheit Anlaß; sie wurde juleht der Gegenstand des allgemeinen Saffes.

m 5

Des

\*) Diefe merkwurdige Begebenheit gefchah am 24. Janner 1327.

Des abgesehten Konigs Juftand erregte bas Mitleib bes Bolts, und nach und nach nahmen auch einige Barone seine Parthet mieber.

Man fuchte burch ichlechte Behandlung bem gefangenen Ronig fein Leben ihm unerträglich ju machen. Er wurde beleibiget, gefrantt, und brach oft in Thranen über bie Batte feines Schickals aus.

Die Königin wurde unrubig. Sie theilte ihre Besorgnife Mortimern mit, und biefer ehemals so tugenbhafte Mann, jest gegen jede Gefühle edler Art verhartet, traf Anftalten, ben abgesetzten König, die Ursache der Furcht seiner Bulerin, aus dem Wege ju raumen.

Des Königs Auffeher, Lord Berkley, war frant. Diefen Umftand machten fich die Ronigsmorder ju nube, kamen nach Berkleys Baftle und bemächtigten fich der Person des Königs. Sie warfen ihn auf ein Bette, legten ein Tischblat über ibn, und nahmen

nahmen ihm das Leben auf die graufamfte Art.

Die gebrauchte Erfindung verhutete alle dufferliche Mertmale der Gewaltthatigteit, aber die abicheuliche That blieb ber Bache und ben Dienern burch das Geschrei nicht unverborgen, mit welchem ber in Todesang fien liegende ungludliche Ronig das Schloß erfüllte, da man ihm die Gedarme verbrannte.

O Menschenliebe! gottliche Tugend! wor hin warft bu in jenem rohen Zeitaltet geflohen? in welcher Gegend verbargst du damals dein gesenktes Haupt, da Grausamteit, beine unumschräntte Feindin, mit bleie ernen Zepter die Herzen der Menschen tes gierte?

Die Strafe folgte den Unmenschen auf ben Kuffen \*) nach , und nur ein D 3 einziger

") Gournay wurbe ju Marfeille eingezogen, und beimlich bingerichtet, bamit er burch ein

. . . . . . .

einziger entfam bem Schwerbe ber Ras che. \*\*)

Nach dieser That wurden Mortimer und die ihm mit Ueberschreitung aller Schranken des Wohlftandes ergebene Konigin, das Ziel des allgemeinen Miffallens. Durch ihre Getreuen umringten sie den König, und schalteten wie sie wollten in Reichsgeschäften, und mit der Ehre des Königs und der Nation durch elende Unterwürfigkeit gegen benachbarte Reiche. Wer sich ihrer Tirannei widerseite, wurde eingezogen oder hingerichtet.

Morti

ein Geftanbnif bes Berbrechens, nicht bem Bolfe bie Augen vollig ofnen tonnte.

201) Mautravers verfiedte fich einige Jahre in Beutschland. Beil er aber Couard III.
einige Dienfte geleiftet hatte, wagte er es endlich ihm einen Ausfall zu thun und wurde von bem grosmuthigen Könige bes snabigt, begen Barmherzigkeit er auflehte.

Mortimers Gewalt wurde furchtbar. Er maßte sich mehr Staat und Burbe an, als er feinem Könige lies. Die Nation froch in den Staub, und die Barone wagten es nicht fein Mißfallen ju erregen. Dur der Graf Bent widersetze sich ihm, und Mortimer beschloß, ihn aus dem Wege ju raumen.

Er lies baher bas Gerucht verbreiten, der alte Konig lebe noch unbekannt auf einem Dorfe. Es gelang ihm ben Graf Rent in die gelegte Schlinge ju loden, der dahin eilen wollte, feinen Bruber ju sprechen, und vorher einen Brief schrieb, in welchem er ihn verfprach, ihn wieder auf den Thron ju beben, und seinen Sohn, mit Halfe einiger Lords, abzusehen. Dies sen Brief erhielt Mortimer und nahm sich vor, bestelben sich zu bes Grafen Untergang zu bedienen.

Er lies dem Konige ein Parlement ju Winchester jusammen rufen. Geine Ge-D 4 treuen

treuen und Anhanger tamen babin. Sier übergab er bem Ronige ben Brief. Des Graf Rents Todesurtheil murbe megen Sochverrath gesprochen, und Mortimer eilte, es vollziehen ju lagen. Der Graf war aber fo allgemein beliebt, bag ber Dadrichter fich weigerte fein Umt ju verwalten. Gegen Dittag murbe er auf bie Blutbuhne gebracht, und erft gegen Abend burch einen Diffethater enthauptet, ber gur Belohnung, Bergebung feiner Berbrechen erhielt.

Der junge Ronig tam nach und nach fich und fah ein, in welchen Sanden er fich befand. Er hatte fich vermalt \*) war Bater geworben, \*\*) und Mortimers Berr

<sup>\*)</sup> Dit Philippine, Cochter Wilhelms III. Grafen von Solland und Bennegau. am 24. Januer 1328.

<sup>\*\*)</sup> Am 15. Junius 1730. wurde fein altefer Sohn geboren.

Berrichaft wurde ihm verbruslich. Er bes mertte mit Unwillen feinen Beig, Stolg und Uebermut. Er migbilligte feine offenbare ichanbliche Bertraulichkeit mit feiner Mutter, und beschloß sich dem aufgelegten Joche zu entziehen.

Er entbette fich einigen Grofen feienes Reichs und erhielt Bersicherung ihres Beistandes. Aber bas Unternehmen war ichwer. Mortimer hatte viele Spione im Solbe und eine Leibwache von 200 ge- wappneten Rittern beständig um sich.

Lord Montakute rieth dem Konig, eine Parlementeversammlung nach Notz tingham ju rufen und dort Mortimern einzuziehen.

Aber Ifabella ahndete den Sturg. Sie nahm die Stadt und Zitabelle Mottingham mit Mortimer und feinen Leuten sogleich in Besith, daß taum Plat für den König blieb. — Der Beschishaber der De Beschishaber der

Keftung Sir Wilhelm Baland war auf bes Königs Seite, aber es fanben fich Schwierigkeiten, benn bie Königin hatte bie Thore mit neuen Schisffern verfehen lagen, lies fich biefelben jede Nacht bringen und verwahrte sie unter bem Kopftusen Betts, auf welchem sie Mortimers Liebrofungen ernbette.

Enblich wurde ein unterirbischer Ranal entdeckt, der noch den Namen Mortis mers Jöhle führt; durch diesen brangen des Konigs Leute, unter Anführung des Lords Montakute, des Nachts in die Keftung und in Mortimers Zimmer, der sich anfangs mit einigen seiner Anhänger ver theidigte, aber der überlegenen Macht doch zulest unterliegen, und sich gefangen geben mußte.

Die Ronigin horte ben Larm, fie ahn bete bie Ursache begelben, sprang aus bem Bette und rufte ihrem Sohne, ber, wie fie glaubte, an der Spike ber Parthei ftund,

ftund, in frangbfifcher Sprache, mit ber Stimme ber bangften Bergweiflung gu:

"Schoner Cohn! fconer Cohn! habe Mitleid mit dem eblen Mortimer!"

Da fie teine Antwort erhielt, brang fie in das Zimmer, und bat die Berfchwor, nen unter taufend Thranen: dem edlen Mortimer nichts ju leide ju thun, denn er fen ein wardiger Ritter, ihr werther Freund und geliebter Better.

Ihre Bitten erreichten nur taube Oh, ten, und Mortimer wurde nach dem Tower geschiekt.

Das Parlement schritt jum Berhor bes stolzen Gunftlings der schoffen Ronigin Englands, beschuldigte ihn vieler Bers brechen und Uebelthaten, und lies ihn an einem Galgen aufferhalb London aufhangen.

Die Konigin befam Berhaft in ihrem Pallaft, und ihre Einkunfte wurden vermindert. mindert. Der Ronig machte ein paarmal bes Jahrs Staatsbesuche bei ihr, aber ju ihrem vorigen Ansehen tam fie nie wieder.

Das find die Folgen eines lafterhaften unordentlichen Lebens! der erhabenfte Stand, der Schimmer toniglicher Prache, teine menichliche Borficht, fann ben Berebrecher vor der Rache der Gerechtigleit Schiefen. Dur Lugend bleibt über die Strenge des Schieffals erhaben, nur fie allein gewährt den Menichen, Ruhm und Ehre.

## 11. Waldrabe.

.

Die Jagdhorner durchtonten den Forst; das Gebell der hunde, und das muntere Geschrei der Jaget, gab vielfach das Echo gurad. Ueber Berg und Thal rann das Gettisse der Jagd. Das Wild durcheilte ausgessichreckt den dichten Wald, und hunde, Mann und Ross fturgten demselben nach.

Lothars \*) Lieblingsneigung war die Jagd. Won seinem Gesolge tam das Gethie, er war auf der Jagd, und verfolgte einen Hirft so dass er bald sich von seinem Gesolge verlor. Unweit Met, suchte das verfolgte Thier Zustuck in einem Schose, und fand seinen Tod im Schoshofe.

Der

\*) Ronig in Lothringen, ber mittelfte Cohn Raifer Lothars, fam im Jahr 862. ober 863. jur Regierung. Der König besah seine Beute, freute sich berselben, und ahndete nicht, daß er selbst bald die Beute eines schonen — Hirsches eben nicht, aber eines schonen — Beibes werden wurde. Hier, wo er Sieger wurde, wurde er Stlav; Hier, wo sein Jagblies das Berz eines Thiers durchbohrte, wurde sein Preise durchbohrte, wurde sein Werz von den Pfeisen der Liebe verwundet; hier wo er als König sein Jagdrecht aus übre, übte an ihm eine Schone das Wilde sangerecht der Liebe war die sich versam aus; — und diese war die sichen Waldrade, \*) Nichte des Bischofs Thietgaud von Kölln, Schwessier des Bischofs Gontier \*\*) von Trier.

Sie wurde taum ihren hohen Saft gemahr, als fie eilig Kopfpus und Bufenschleier in die gehörige Lage brachte, lund mit einer Miene die Schloftreppe hinab, in den hof eilte, die ihr Silde und Sieg bei allen Mannern weisiggte.

Der

<sup>\*)</sup> Andre nennen fie Walrade.

e") Gunther.

Der Ronig erblidte bie Schone - ba finnd er, wie angewurzelt, und feine Sinne ichmolgen in Beficht und Befuhl fo jufammen, als hatte er beren niemals mehrere ge-habt. Er wollte reden und tonnte nicht, er wollte fie grußen und vermochte es nicht.

Waldrade aber hatte alle ihre Sinnen gar wohl beisammen, naherte sich ibm,
ergrif feine gitternde Sand, und war in Begriff bieselbe mit viel Ressantion ju tuffen,
als der Ronig von der Bewegung ihres Gesichte, nach seiner Szepterträgerin, wie vom
Mis geruhrt, getroffen ihr zuvortam, und
feine Lippen auf ihre Schwanenhand fo innig bracter, daß die Schone bei sich selbst
triumsirend sprach:

"Mein fcharmanter herr Ronig, 3hr fent im Garne!"

Lothar. Englisches Fraulein -

Waldrade. Dur allzusehr menichlich, fürchte ich, durchlauchtigfter Konig und herri

Œ

Lotbar.

Lothar. Ich bin ein großer Schuldner der Gelegenheit, die mir das Glud einer so reigenden Bekanntichaft verschaft.

Waldrade. Ich muß die Gelegenheit Freundin nennen, die den König in den Hof unfers einsamen Schloffes führt.

Lothar. Satte ich in biefer Ginfam, feit einen folden Schat vermutet -

Waldrade. Ihr mart um nichts glud. licher gewesen, als Ihr wirklich fend.

Lothar. Bie verfteht 3hr das?

Unter diesem Gesprache tamen sie die Treppe hinauf in das Jimmer. She Wals drade jum Botte tam, wiederholte der Ronig seine Frage:

"Bie verfteht Ihr bas, mas Ihr fagtet?"

Waldrade. Benn ich fo ftolg fenn barf, ju glauben, baß Ihr mit den Borten Schan biefes Schloffes, mich gemeint habt —

Lothar.

Waldrade. Go ift die Erflarung mei-

Lothar. Und boch tann ich fie nicht machen. Erklart mir Eure Rede felbst. Ihr sagtet: ich wurde um nichts gludblicher gewesen senn, als ich wirklich war, wenn ich auch gewußt hatte, daß dies se Schlosmauern einen solchen Schatz umpfingen.

Waldrade. Bahrhaftig nicht!

Lothar. Und wie fo ? Das ift eben der Punkt, über den ich mir aus Euern ichonen Munde eine Erklarung erbitte.

Der Ronig nahm ihre beiben Sande, und fie schlung bie Augen nieder. In dieser Stellung blieb fie, einige Sekunden, sab den Ronig bedeutend an, doffen Berg in lichten Flammen ftund, und schlug die Augen wiesder nieder.

Walbrade. Ihr werdet von einer Gemalin geliebt, \*) die ein Mufter der Schonheit ift. Ihr liebt fie wieder —

Lothar. Schones Fraulein! feit bem gludlichen Augenblide, ba ich Euch erblidte, ift Thietberge nicht mehr die Beherrscherin meines Bergens, und -

Waldrade. Sie ift Eure Gemalin —

Lothar. Und ich -

Waldrade. Ihr fend gludlich! -- Erlaubt mir, daß ich gehe, ein kleines Mal

\*) Sie hies Thierberge, ober Theutberge, und war eine Tochter bes Graf Boso von Bourgogne jenseit bes Geburge, bem heutigen Savoyen. Der Rönig hatte fich moch bei Lebeiten seines Baters im Jahr. 856. mit ihr vermält. Ihr Bruber war Jubert, Abt und Bergog jugleich, und bar auch beweit, eine Sache, die damals viel Aussehen machte.

für Euch zu besorgen. Ich weis zwar, daßich nicht vermögend bin, einen Ronig gehörig zu bewirthen, aber ich hoffe, Ihr werdet den Billen für die That nehmen, und Eure Gegenwart Eurer Basallin nicht so balb entziehen.

Lothar. O! wenn ich boch fo glud. lich fenn tonnte, nie von Euch ju gehen!

Mit einer damals den Beibern sehr ein genen, haushalterischen Geschäftigkeit, ord, nete Waldrade alles an, dem Könige ein Mal aufzutischen, indest er gedankenvoll im Zimmer auf und ab gieng, die runden Scheiben der schnalen, langen Benker gahlte, die Bildnisse der Ahnherren und ihrer Beiber betrachtete, und mancherlei Resterionen ans stellte. Das Resultat berselben war: nicht von dannen zu gehen, ohne des Bestiese von Waldradens Liebe versichert zu sehn.

Waldrade freute fich ber iconen Bei legenheit einen Konig ju fesseln, der fie aus ben finftern Mauern ihres Schoffes ju et

nem glanzenden Weltglud hervorziehen konnte, und warf sich, als sie wegen des Mittagemals Anordnung getroffen hatte, in ein Gewand, das zwar sehr einfach war, aber zu Erhebung ihrer Reize ungemein viel beitrug.

Eine Schilderung ihrer Derfon, wird hier nicht am unrechten Orte fteben. Gie war fchlant gewachfen, boch giemlich rund und voll um Sals und Bruft. Gin icones Roth ichimmerte auf ihren Bangen, und ein großes blaues Huge lachte unter ihren braunen Locken betvor, die fich gerftreut an ihren Schlafen, auf Dacken, Stirn und Bruft in iconer Unordnung wiegten. Uebris gens war fie ein Beib von Geiff und Gin-Bildungefraft, begabt mit ber Gabe ber Heberrebung, liebte Dracht und Luftbarfeis ten und munichte; baf um ihretwillen die balbe mannliche Belt Reffeln ber Liebe tras gen mochte. - Es hatte ihr nie an Liebhai bern und Freiern gefehlt, aber fie bachte nicht

fo eingeschrantt, sich durch bas Band der Ehe an einen Gemal ju binden, so lange Jugend und Schönheit fie ju Erwartung eines beffern Glude, wie fie meinte, privileziren. Und dieses Glud war mit bem grent auf ihrer Burg jeht unter einem Dache.

Als sie wieder im Zimmer erschien, wo sich der Konig befand, glaubte sich dieser in jene schöne Zeiten versetzt zu sehen, in denen Göttinnen zuweisen den hohen Olymp verliesen, den ertohrnen Sterblichen glackliche Grunden zu schonen. Er tonnte nicht reden, aber eine ununterbrochene Beise von Kussen auf ihre Jande, sprach so deutlich, das Worte überstüssig waren. Waldrade seufzte; der Konig seufzte auch. Eine startere Röchse überstog ihre Wangen, der Konig zitterte und bette. Sie sah ihn schweigend an; seine Lippen bewegten sich, seine Knie wantten, und er lag zu ihren Kussen.

E 4 Lothar.

Rothar. Liebe oder Tob! - 3ch habe teine Borte, Euch die Gefühle meines Der, gens ju schilbern. - Mein Glud ober mein Unglud grundet Eure Antwort.

Waldrade. Konig -

Lothar. Mennt mich nicht Konig, wenn ich meine eingeschränkte Macht nicht boppett fublen foll! — Konnie ich Euer Berg beherrichen, dann war ich ein glücklicher Beherricher bes schönften Reiche für mich auf dieser Erde. — Sepeter und Krone lege ich Euch ju Haffen, ich selbst liege hier — und flebe um Liebe.

Walbrade. Ihr fagt Worte, die ich bem Konige, wohl aber nicht der geliebten Thietberge Gemal, jutrauen follte. Ihr erniebrigt Euch vor Eurer Bafallin —

Lothar. Deren Bafal ich bin.

Waldrade. Und bie gwar Euch, aber nicht ben Ronig, nicht ben Gemal, lieben tonnte.

Lothar.

Lothar. Liebt in mir den, ber Euch liebt: Was tummert's Euch, daß ich Ronig bin, wenn ich für Euch ein herz voll Liebe habe?

Waldrade. 3ch fonnte auch wohl fo schwach seun, einen Ronig, trog feiner Er, habenheit über mich, ju lieben, wenn er mich wieder liebte — aber ein getheiltes Berg, ift fein Berg für mich.

... Lothar. Für dich schlägt tein getheil tes Berg; fur dich allein fchlägt es.

Waldrade. Es tann, es darf nicht für mich allein ichlagen.

Lothar. Ber will bem Bergen, wer will mir verwehren gladfich ju fenn?

Waldrade. Eure Bemalin -

Lothar. Bin ich nicht Ronig?

Waldrade. Ich fann nicht fo graufam fenn, ihr den Befig, eines Gutes gu rauben, defen ihre Liebe und Trene fo fehr bedarf.

E 5 Lothar.

Lothar. Sie ift ein Beste feines Gutes, welches Euch gehört. Ihr raubt nicht, könnt nicht rauben, was ich Euch schenker, was ich Euch anzunehmen bitte.

Ein Gerausch an ber Thur machte, bag ber Ronig auffprang. - Ein Page trat ein und melbete, es fen aufgetragen.

Sie giengen ju Tifche. Es wurden and Tischreden geführt, aber keine Feber hat sie so sorgfältig wie die von D. Luther aufgezeichnet, deren Nachschreiber auch etwas besseres als dieses Geschäft hatte unternehmen konnen.

Nach Tische führte das Fraulein den König in den Sarten. — In einer Laube erneuerte Lothar feine Bitten, seine Nete, prechungen, und bat so sehr, und versprach so viel und manchertei, daß das gute Frauslein endlich nachgiebiger wurde. Und als der König das Schloß verlies, fonnte er zwar feine Paane zu Preis und Ruhm des Soldes beglidkender Minne singen, aber er hatte

hatte doch Urfach genug, fich mit funftigen gludlichen Augenblicken ju fcmeicheln.

Bierzehn Tage hintereinander ritt er gan; allein und ohne Begleiter nach Balbtrabens Schloffe, fprach fie, und war endlich in einer ichonen Nacht fo gludlich, von ber Geliebten Beweife ber gartlichften Liebe ju erhalten.

Die Königin konnte sich nicht in die Ursach bes taglichen Auseittes ihres Gemals, ohne Begleitung, finden, und als er einige Nachte ausserhalb feinem Schlosse zu wissen, womit er sich wohl amustren möchte. Bu dem bemertte fle sehr deutlich, daß eine gewiße Ralte an die Stelle der chelichen Liebtosungen trat, die ihr sehr unerträglich war. — Sie wurde angstich, sie wurde argewöhnisch, siellte Spione auf, und brachte endlich so viel in Ersahrung, daß eine beglückte Nebenbulerin ihr Liebe und Gegen, wart ihres Gemals entigg.

Was so vielen Roniginnen vor und nach ihr gegeben wurde, war nicht ihr gegeben. Sie tonnte nicht etwas merten, und thun, als wenn sie es nicht merte, sie tonnte ihre Eifersucht nicht bergen, sie tonnte nicht schweigen, und sich — etwaschablos halten.

Sie wollte eben einmal bes Abends mit ihrem hoffraulein um ben Schlofigraben luftwandeln, als ber Konig geritten fam.

"Coon fo bald jurud?" rufte fie ihm mit fehr bedeutenden Con ju.

Lothar. Bie Ihr feht.

Thietberge. Und warum nicht fpater? — Gemiß, Ihr thut Euch viel Zwang an, und beraubt Euch seliger Unterhaltungen oft ju fruh. Geht doch haushalteriicher mit der Zeit um, die Euern Vergnugungen geweiht ift, und laßt Euer Schäfchen nicht ohne hirten.

Lothar. Bas will meine herglichges liebte Gemalin wohl bamit fagen?

Thiet:

Dhietberge. Sie will bamit fagen, baß fie nicht, wenigstens von Euch nicht, herzlich geliebt wirb.

Lothar. Aber von andern?

Thietberge. Meint Ihr, weil Ihr Eure Pflichten nicht fennt, Eure Gemalin fenne die ihrigen nicht besser?

Lothar. Bolltet Ihr nicht einen Spa-

Thietberge. Euch wollte ich entgegen geben -

Lothar. Mir?

Thietberge. Man empfangt ja Selben immer, wenn fie fo fiegreich jurud tehr ren, wie Ihr.

Lothar. Da habt Ihr wohl darau gethan, daß Ihr mir, mich ju empfangen, entgegen gegangen fend. Bielen Dant!

Er fprach's, fpornte fein Rof und trabte gang gelaffen über die Schlofbrude.

Er merkte, daß feine Gemalin um feine Liebe wisen muße, er horte, daß Siefersucht und Jorn aus ihr sprach, er fuhlte sich durch ihre Spotteleien beleidigt, beschloß sich an ihr empfindlich ju rachen, und die Ronigin mußte sich gefallen lagen ihre Mebenbulerin in dem königlichen Pallaste ju sehen, wo ihr der Konig ihre Wohnung anwies.

hier ichien Waldrade Konigin au fenn, und Thietberge fah mit Betrübnis bas luftige Bolllein ber hoffeute sich um ben neuen Angelftern des Konigs breben, als hatten sie ben Kreislauf um einen Planeten ju beschreiben.

Der Ronig hatte teinen Willen mehr und Waldrade regierte mit unumschrant, ter Macht ihn, fein Gerz und fein Reich, lentte fein Biffen und Bollen und leitete ihn, eben nicht auf ebener Bahn, aber doch dahin, wohin fie wollte. In biefer Lage ber Sachen und bes toniglichen Ropfs, wufite fie ihn ju bereden, bie Konigin fich vom Salfe ju ichaffen, und ihr hoftaplan that fein Mogliches bem Ronige die Erfüllung biefes Wunsches feiner — Geliebten, traftig an's herz ju legen.

Der Konig mar einmal in der Situa, tion eine Farçe à la Henry VIII. \*) ju fpie, len, daß er sich sogleich jum Bischof von Merz verfügte, und diesem sein Borhaben, die Konigin zu verstoßen, eröffnete.

Der Bifchof bekam Falten auf ber Stirn. Der Konig merkte, bag er sein Gesuch nicht mit bem gehörigen Gewicht betrieben hatte, und feste, um ihn ju gewinnen hinzu, bag er entschlossen sen, der gidden Irmengard, (der Nichte des Bischofs,) seine hand zu reichen.

Die Falten des Bifchofs verloren fich und feine Stirn wurde glatt.

\*) G. ben II. Th. biefer Sfigen aus den Leben galanter Damen, G. 94. 95.

Go erheben fich bei einer Raprife des windichten Gottes Acolus die Bellen, und finten, wenn er feine Bindlaune verliert, wieder in Spiegelglatte.

Alfo des Ronigs Beifag veranderte die Cade, und gab feinem Anfuden mehr Bewicht.

Daher rufte der Bischof auch ein geift liches National's Concilium zusammen, und trug, belebt von der schmeichelhaften Softwaren Biene Nichte als Königin zu sehen, den versammelten Batern mit vieler Beredsamteit vor, daß er sie versammelt habe, um ihre Meinungen über den Billen Sr. Maj. zu vernehmen, "der sich von seiner Gemalin trennen wolle, weil er sie der Blutschande, mit ihrem eigenen Bruder begangen, antlagen muße, und daß er sich mit Baldraden schon lange zuvor verlobt") gehabt habe, ehe er von seinem Batern gegwin gegwin

<sup>\*)</sup> Undere fagen in Bebeim vermalt.

gezwungen worden fen, Thietbergen feine Sand ju reichen."

Es murben faliche Zeugen vorgeführt, bie alles befraftigten, mas ber Konig bekraftigt mißen wollte.

Die versammelten Ader frenzigten und fegneten fich und luben die Konigin vor ihr Tribunal.

Sie wurde über die vorgebrachten Beschuldigungen befragt. Sie laugnete. Sie
wurde mit den Zeugen konfrontitt. Sie
betheuerte ihre Unichnitd. Die Zeugen beharrten bei ihrer Aussage und schwuren
ihr die Unichnitd ab. Die Königin bestund durch einen Anwald, wie es damals
wohl angieng, eine Unichnibeprobe dadurch,
daß dieser mit unversehrten nacendem Armeinen geweihten King aus einem mit heißenWaßer angefüllten Gefäße heraus holte, und
ihre Unichnib war erwiesen. Aber der Konig haßte sie, berufte eine neue Synode gufammen, und Thietberge durch Drohungen

oder Bitten bewegt, gab fdriftlich bas Ge fandnif getriebener Blutschande von fich.

Darauf wurde die Konigin von Lothar geschieden; er überlies sich seinen Empfind dungen gegen die schone Waldrade, ohne Burdethaltung, und Thietberge mußte Kirchenbuse thun.

Aber damit allein war Waldrade noch nicht zufrieden; sie wollte Königin seyn, und ihren Kindern die Sutzession im vaterlichen Reiche sichern. Sie steefte sich abermals hinter den Hoftaplan, und der wuste dem König so viel über diesen Punkt zu sagen, Rönig so viel über diesen Punkt zu sagen, daß dieser sogleich wieder eine Bersammlung seiner Prafaten nach Aachen zusammen rufte, und dort die Ersausnis erhielt, um Kronerben dem Lande zu schnen, zu einer zweiten Bermalung schreiten zu können.

Der Bifchof von Meh schiefte nun fogleich feine Richte Jrmengard dem Konige ju, aber er erhielt fie, so wie sie angetommen war, juruch, und Lothar vermalte fich ju Saberne biffentlich mit Balbras ben,\*) nachdem biese neue Bersammlung von ertauften Bifchoffen, ungeachtet Thierbergeihr Geständnis widerrufte, ihm die Erlaubs nis dazu gab.

Die verstoffene Konigin begab sich ju ihrem Bruber, der Ludwig den Teutschen und Karl den Kablen um Sulfe anslehtefeiner Schwester angethane Schmad ju rachen, die sich auch sehr bereitwillig sindenließen, unter einem guten Vorwand ihren Reveu, dem Konig Lothar ins Land zu fallen.

Se. heiligt. Papft Pifolaus I. wollte nicht, daß unter den herren Bettern ein Krieg ausbrechen sollte, in welchem vielleicht Lothar gar um fein Land kommen könnte, und schiedte auf Anstisten des Bischofs Sincmarus zu Rheine, einen gewißen Arfenius in der Qualität eines Legaten ab, die Sache, wo möglich, unter den gekonten haup.

<sup>\*)</sup> Im Jahr 863.

tern in Site beigulegen. Zugleich that ber Papft die Pralaten in ben Bann, die fich erfahnt hatten, den Ronig von Thietbergen ju icheiben, und vernichtete ihr beiliges Sutachten.

Die Bifchoffe Gontier und Thiets gaud begaben fich jum Raifer Audmia, bem Bruder des Ronige Lothar, fdrieben Gr. Beiligfeit einen fehr impertinenten, mit Schimpfworten angefüllten Brief, thaten ihn vergeltungeweife gleichfalls in ben Bann, und exfommunigirten den, der fie Rraft feis ner Macht, exfommunigirt hatte, mit wenis ger Befugniß, aber mit grofferer Rubnbeit. Bugleich verbanden fie fich mit bem Erge bischof Johann in Ravenna, mit bem' Patriarden Phozius in Ronftantinos pel, und der Rirche ftund ein gefahrliches Schisma bevor, bas durch eine illegitime Chefcheidung bewurft worden mar, hatte nicht ber Simmel ber gerechten Sache beis geftanden, und die Berren Dralaten nach und

nach

nach wieder jur Erkenntnis ihres Fehlers, der papftlichen Autorität, und Untermurfigkeit gebracht, denn ichon trug Silduir, Gontieres Bruder, den Bannbrief mit unerhörter Kühnheit selbst, von einer Angahl Bewaffneter begleitet, nach Rom, legte ihn auf das Grab des heitigen Peters und solug sich durch die Romer durch, die ihn fangen wollten.

Als nun aber endlich diese Angelegenheiten wieder in Ordnung gebracht worden waren, tam der Legat: Arfenius wieder nach Meg,\*) und befahr dem Konig, im Mamen des Stadthalters Christi und des sichtbaren Oberhauptes der Kirche, seine very stofene Gemalin wieder zu nehmen und Walbraden zu verstoßen.

Bugfeich, damit er in biefer belifaten Sache nichts verfeben, nicht irgendwo am, ftoffen nubchte, berufte er alle frangofische Bischoffe und Ordlaten jufammen, ben Ro

<sup>\*)</sup> Im Jahr 864.

nig ju vermögen Thietbergens Unschulb anquerkennen und bas gegebene Standal ju vernichten. — Die geststlichen herren beschlossen, und wolle die Gute nichts versangen, ihn im Namen des heiligen Naters zu Rom, zu erkommuniziern.

Der Ronig wurde wirklich ein wenig in die Enge getrieben, versprach dem Legaten Besserung, wie auch die Wiederannahme seiner Gemalin Thietberge, begab sich jum Beichen der Erfullung des Bersprechens mit ihr im toniglichen Schmucke in die Kirche, wo der Legat Meffe las und versprach Balbraden jur Berantwortung, mit ihrer Berafranten Angelerude, Tochter des Grafen Mainfroy, nach Rom ju senden, wohin Be ju Abbulung ihrer Sunden, vorbeschies den war.

Angeltrude war ihrer eigenen Angelegenheiten wegen verbunden, die Reise mit bem Legaten nach Rom ju machen, benn fie war exfommunizirt, weil sie ihren Gemal Boso verlassen, mit seinem Basallen Auger liederlicher weise die She gebrochen und die sen widerrechtlich geheuratet hatte. Aber die liehewolle Buserin sah kaum die Alpen, als sie. wieder umkehrte, den Legaten hemlich werlies, in die Arme ihres Geliebten zurückeitle, und seine Umarmung, der Bergebung ihrer. Sünden vorzog.

Lothar war eben fo ftanbhaft in feiner Entschließung. Kaum hatte der Legat den Rucken gewendet, so schiedte er die gute Thietberge wieder fort, und erneuerte selnen gartlichen Umgang mit Waldraden.

Diese war im Begrif nach Rom ju gei hen, \*) als der Ronig den Abend vor ihrer Abreise in ihr Zimmer trat.

\$ 4 Wals

\*) Anbere fagen, fie fene icon bis Pania ger Fommen, heimlich aber von Lothar gurate gerufen worben. Waldrade. Lothar! bu tommft mir Lebewohl ju sagen. Ach! hattest du mir biese Sjene erspart. Ich gehe — ich verlaße dich, weil ich muß, weil du haben willst, daß ich dich verlaßen soll — aber immer wird mein herz bei dir bleiben. Thietberge wird gläcklicher seyn als ich, und ich, die ich dich so innig liebe, werde mein Leben im einsamen Kloster vertrauern. — Leb wöhlt noch diesen Auß nimm von der ungläcklichen Waldrade, der ein feindliches Geschief Liebe sur dich ins herz grub, — und vergiß mich,

Lothar. 3d, dich vergegen? - Rime mermehr!

Waldrade. Leb wohl! Lothar. Baldrade! o! meine Thenre! Waldrade. Leb wohl!

Lothar. Du gehft nicht -Waldrade. Ich muß! Lothar. Berlaß mich nicht!

Waldrade. Du willft es ja fo haben.

Lotbar.

Lothar. Rein, mahrlich! bu barfft mich nicht verlagen! Ich lage bich mit nicht entreiffen.

Waldrade. Krante mein Berg nicht mit Spott. Das wenigstens verdiene ich nicht.

Lothar. Spott? ich fenne teinen Spott, der dich betrift. Du bleibft. Du bift mein, und nichts foll dich von mir reiffen. Ich habe dich verlaugnet. Ich febre wieder: O! vergieb dem Reuigen, der ohne bich nie gludlich seyn tann.

Waldrade. Längst habe ich dir schon

Lothar. Co bin ich gludlich!

Waldrade. Aber du wirft mid wieder von dir ftogen.

Lothar. Rimmer! nie!

Waldrade. Ich! mein Lothar! o! Seele meiner Seefe! - Ich bleibe - ich bleibe bei dir, und mein Glud hat feine Grengen. Diese Nacht brachte alles wieder in Ordnung. Waldrade blieb Lothars Gemalin, Thietberge wurde jum zweitenmaß werftogen, und nahm wieder ihre Zustucht, (nachem sie vorher aus Zwang felbst an dem Lapt hatte schreiben und sich vor unsruchte bar ausgeben mußen,) der ihr auch Hulfe und Schus versprach.

Er lies feinem Neven wiffen, daß er, nach damaliger Sitte, einen Rampfer senden werde, \*) Thietbergens Rechte mit dem Loos ber

\*) Eine bamals übliche Gewohnheit; verms ge welcher Damen, Monche, Prafaten, Unmandige, Ribfter, Wittwen und Wais fen, einen Ritter fiellten, der ihre Recht te versocht. Der Ausgang eines solchen Kampfes wurde als ein mittelbares Urstheil des himmels angesehen und der Bestegte behieft unrecht. In Frankreich wurde ein solcher Versechter champion genennt. Belege liefert die Geschichte

der Baffen ju vertheibigen, und daß er fich fertig halten sollte, diesem Streiter gerrüftet zu begegnen. Der Papft aber wollte nicht jugeben, daß die gerechte Sache der Königin dem ungewißen Jusall des Baffen glucks überlaßen wurde, und lies dem Konig wißen, daß er es lieber sahe, wenn er die Sache auf eine andere Art beilegen oder endigen könne. — Der König, um Er. Heiligkeit nicht zu miffallen, versuchte was nur zu versuchen war, seinen Reffen zu bewegen, die verstoffene Gemalin wieder in ihre Rechte einzusegen, und zu sich ju nehmen, aber es war

häufig. S. Gerdil traite des combats Singuliers. Ueber beutsche Kampfordatien, S. Drevers Samml. vermischter Abhandl. I. B. S. 129. Schmicks Gesch. der Teutschen. I. B. 1. Eh. R. 12. 11. B. R. 8. Grupen deutsche Allsterfdimer. S. 79. u. a. m. In England erhielten biefe gewöhnlichen Kämpfe sich am längsten. Sie kommen dasselbst noch 1609. 1631. 1638. vor,

war alles umsonft. Lothar wollte nichts von Thietbergen wifen und blieb Baldraben jugethan.

Konig Karl wollte die Sade nicht ernstlicher betreiben, und Thietberge sah sich genothigt bei ihrem Bruder Subert Hulfe ju suchen, und des Königs hof zu verlaßen, wo man nichts Entscheidendes vornahm ihre Rechte giltig zu machen.

Subert lies Bitten und Unglud feis ner Schwester fich ju herzen gehen, sam, melte eine Armee, fiel in Ronig Lothars Staaten ein, nahm Stabte und Derter weg, und richtete allenthalben viel Unglud an. \*)

Lothar rustete sich eilig und gieng feinem Feinde mit einer Armee entgegen, die ihn angethanen Feindeligkeiten ju rachen. Er gieng über das Geburge Jura, eine Divversion in Feindes Lande ju machen, aber bas

<sup>\*)</sup> Im Jahr 866.

bas Glud mar ihm nicht gunftig. Dreimal wurde er ganglich geschlagen und fonnte nicht Meister auch nur eines einzigen Ortes in Suberts Gebiete werben.

Er übergab endlich bas Kommando fets ner Armee einem feiner Solen Bafallen Ronfrard genannt, der feinem Könige und feiner Königin zu Liebe, Bunder der Tapferteit verrichtete. Er benugte verschiedene Bortheis le, besonders die der Besegungen enger Pafagen, die der König nicht benuft hatte, und es fam endlich zwischen ihm und Subert bei Orbe, zu einer entscheidenden Schlacht.

Im Gewuhle bes Streites verrichteten Ronrard und Subert merkwurdige Thaten. Doch war ber Gieg unentificen, und so tapfer die Lothringer auch fochten, vermoch, ten sie doch nicht huberts Wolfer jum Weischen zu bringen, ober ihnen Bortheil abzurgewinnen.

Da trafen Subert und Konrard, And gefichts ihrer Krieger, jusammen.

"Auf mich! ichrie Bonrard; gegen mich, wende beine Lange! gegen mich febre bein Schwerd Nitter mit dem ichwarzen Gebebuiche, wenn du Subert bift, wie bein Wappenbild fagt."

"Der bin ich!"

"Ich bin Konrard. - Unfer Rampf entscheide den Sieg!"

Mun rennten sie hart aneinander. Landenplitter flogen genug umber, aber die Ritter saßen fest im Sattel. — Sie griffen ju dem Schwerde. Sie hacten ihre Rlimgen ju Sagen, und ihre Schilde bunner. Mit einem schrecklichen Diebe fuhr Konrards Schwerd aus dem heft. Behende nahm er die eiserne an seiner Seite hangende Streitart, hob sich auf seinem Roffe, ergriffte mit beiden Sanden und führte einen Streich nach Suberts Saupte, der ihn so

gleich feitwarts vom Roffe fiargte. Gifig verlies er fein Pferd und ehe Subert fich befinnen oder aufraffen tonnte, rennte er ihm feinen Dolch bei den Fugen des helms tragens, bis an den heft, in die Gurgel.

Suberts Anappe ichlug das heilige Kreug über feinen herrn, riß ihm den helm vom haupte und fah, daß er verschies ben mar.

Als Suberts Soldaten den Tod ihres herrn vernahmen flogen fie und überliefen ben Lothringern das Beld.

Thietberge vernahm bie trautige Bote ichaft von dem Tobe ihres Bruders taum, als fie die vaterlichen Gefilde eilig verlies, — fich in die ihr von R. Rarl geschentte Abetei eilig gurud begab, und wieder den Schleier nahm.

Der Papft that Walbraden in den Bann, und ichrieb einen nachbrudflichen Brief an den Konig, ibn ju einer Ausschnung

nung mit Thietbergen ju bewegen. Aber er erlebte das Ende feiner Bemuhungen nicht, und starb, ehe er Antwort von dem König erhielt. Er war der erste Papst, der die oberrichterliche Gemalt über, die Bischoffe durch Abschauf und Bann gegen dieselben ausübte; der erste, der die Forderung, in Ehesachen Richter ju senn, durchsehte; der erste, der an Könige in gebietendem Tone \*) schrieb. Ihm solgte Adrian II. in der papstichen Warde.

Alles war gegen Walbraden, und ber papstiliche Bann, womit Tikolaus sie ber legt hatte, war der empfindlichste Streich, den man ihr verseben konnte.

Lothar magte nicht, allen dem jum' Troth, sich wie vor und nach, ju ihr zu halften, und mußte ihren Umgang jest ganglich entbehren, doch gab er sich Mith den neuen Papst.

<sup>\*) &</sup>quot;Aliter autem, fchrieb er, fieri mutuam vestrum separationem prohibemus."

Papft, der von gefälligerer Denkungsatt als fein Borfahr war, auszufshnen. Raifer Aubwig II. bat felbff vor, und Abrian fob endlich den Bann auf der ! Wulden den Gaber abstreten unter bet ausbeichtichen Bedingung, daß feifich alles Umgangs mit dem Koniger enthalten mige.

Lothar glaubte vielleicht mehr zu erhalten, wenn er sich selbst nach Kom ber gab, und machte sich dahin auf ben Beg, boch isteng er vorber zu, seinem Druder Kaiser Ludwig II. der sich damale, wegen dem Rriege mit den Saragenen, in Benes vento befand, und bat um seine Borsprache bei dem Papste. Er machte ihm antingstich keine Hofnung dazu, aber die Kaiserstag ihrem Ernat so lange, au, die er eine Zusammenkunft des Papstes mit dem Konig Lothar auf Monte Cassina sewurde, wohin die Kaiserin selbst ihn begleitete.



<sup>\*)</sup> Im Jahr 869.

Der Papit lies sich bewegen, bem Renige zu verfprechen, daß die Sache noch
winmat durch eine Bersammlung der franklischen Bischöffe untersucht werden follte. Auf
fein Bertangen und die Borsprache der Reiferin, las er ihm die Messe und reichte ihm
das Abendmal, doch sagte erz als er ihm
die Hostie darreichte, daß er sich nicht unterstehen solle, dieselbe zu empfahen, wenn
er sich nicht seit des gegen Baldraden ausgesprochenen Dannes, ihres Umgangs enthalten sach und wenn es nicht sein fester
Borsas seit, sich nie wieder mit ihr zu
verbinden.

Der Ronig naherte fich ihm, fagt man, mit guten Gewißen, und empfieng die Goftie.

Die Raiferin begab fich zu ihrem Gemal, der Papft nach Rom guruck, und Lothar folgte ihm.

Rein romifcher Geiftlicher begleitete ibn, als er feine Andacht beim Grabe des heili gen

gen Petere verrichtete, feiner gieng ihm entgegen als er fam, seine Zimmer, die er bewohnen wollte, waren nicht einmal in Ordnung gebracht.

Den Tag nach seiner Ankunft, (es war ein Sonntag,) machte er sich hofnung die Meffe noch einmal vom Papst zu hören, er schluge es ihm aber ab. Dennoch besuchte Lothar den Papst in seinem Pallast, und erhiest abermals die Berstederung von ihm, das seine Sache durch eine Versammlung franklicher Bischoffe untersucht, und durch die Mehrheit der Stimmen entschieden wersden solle.

Hierauf trat Lothar, eines Fiebers une geachtet, das ihm heftig gufette, seine Rudreise an, aber ju Piacenza wurde die Krankheit ju heftig, und er ftarb dar selbst. \*)

**ම** 2

Es

<sup>\*)</sup> Am 8. Auguft. b. 3. 869.

Es giebt Kronifenschreiber, die feinen Cob einer anstedenden Krantheit und bem geoffenbarten Gerichte Gottes guichreiben.

Nach andern damaligen Schriftfellern foll teiner von feinem Gefolge, die mit ihm frevelhaft das Abendmal, ungeachtet der Barnung des heiligen Baters, genoßen, das folgende Jahr erlebt haben. Diejenigen blos, die damals auf des Papftes Barnung zurüttraten, sollen von der anstedenden Krant, beit verschont worden seyn.

Man erinnere fich, daß die bamaligen Rronitenfchreiber Monche maren!

Thietberge beschloß ihr Leben, ohne daß sie Kinder gezeugt hatte, man weis nicht in welchem Jahre, im Dunkeln des Klosters der heiligen Glodesinde ju Men, als Aebtissin.

Waldrade war fehr bekummert und gebeugt, als fie des Konigs Tod erfuhr. Sie soll ihren Schmerz jehr lebhaft geduffert haben, und war nach einigen Schrift ftellern, kaum ju troften.

Ihr mit Lothar erzeugtet Sohn, Sugo, war von feinem Bater jum herzog von Elfas ernennt worben, und ihre Tochter Bisla, wurde in der Folge an Gottfried, einen Ronig der Normanner, vermalt, ber jur Christenheit übertrat.

Waldrade sah mit bem Tobe bes Königs alle ihre Hofnungen und Freuden auf bieser Welt ju Grabe gehen. Das Steuerruber ihres Liebesgluds war zer, trummert, ihre schönen hande führten nicht mehr bie lockende Palme ber Minne, und griffen, wie es damals Brauch und Sitte war, jum Kruzistr und Paternoster. Sie endigte ben verliebten Roman ihres Lebens, als — Betschwester, ausserhalb ber Welt,

in differer Abgeschiebenheit von berselben, und ftarb endlich im Roster Remiremont, nachdem all' ihre Reige unter dem neidischen Schleier verbluht waren, so andachtig, wie möglich, als Nonne.

III. Richilbe.

## 11 . 11 (1 1 (1 1)

Rarl der Rable, König in Frankreich, hatte sich mit Irmentrud, einer Tochter Vodo, †) des Grafen von Orleans, der unter der Regierung des Baters\*) des Königs, als Schafmeister sehr reich gewort den war, vermält.\*\*) Mit dieser Gemalin sebte er sehr wohl und zufrieden, und war so gefällig, ihr nie den Unterschied ihres Standes von dem seinigen empfinden zu laßen.

Irmentrud war nicht minber mit ih, rem Gemal gufrieden, und vergalt ihm feine Liebe mit erprobter Treue und Zartlichfeit. ...

Einige Jahre nach dem Entschluß der Konigin Thietberge, in Rom den Ronnen-G 5 schleier

<sup>&</sup>quot;) Ronig Ludwig der Fromme.

<sup>\*\*) 3</sup>m Jahr 869.

ichfeier ju nehmen, wie die Lefer wißen, tam ihre Nichte Richilde") an den tonige lichen Gof und fuchte Schuß bei der Ronigin. — Die Ronigin nahm die Lage des guten Frauleins fehr ju Bergen, gab ihr die Stelle einer hofdame, beehrte sie mit ihrem Zutrauen, schenkte ihr ihr ganges Wohlwollen und suchte sie fur die Tucken des Schickfals ichables ju halten.

Dem Konig gefiel Richilde nicht me, niger, und je ofter er fie fah, je mehr wuchs in feinem Serzen Bobitwollen und Gefallen, die fich endlich in etwas mehr, nemlich in Liebe, gegen das icon Frau fein verwandelten.

Richilbe war etwas flein und jart, wufte fich mit viel Anmut ju fleiben, be- janberte jederman durch ibre geiftreichen Bespräche, und entjudte durch ihre reigende Artigfeit. Aber in ihren schwarzen Augen . thronte,

<sup>\*)</sup> Eine Lochter Bovins des Grafen, von Arbennes.

thronte, wie auf ihrem gangen Geficht, ftille Schwermut. Ihr Antlig glich bem nachtlichen himmel, an welchem ber Mond in feierlichem melantolischen Glange fein umsichleiertes haupt erhebt.

In den Augen ihrer Liebhaber, lieh biefe ffanfte Schwermut ihr boppelte Reige, und ber Konig wurde baburch felbst in eine Art von ftiller behäglicher Empfindung ge-wiegt, die ihn um Richilden willen, swiegfach angenehm war. Seine Zuneigung vergtöferte sich, seine Liebe wurde ftarter, und die Empfindungen feines herzens forberten ein Gestandniß derselben.

Es war eine icone Mondnacht. — Ridilbe wandelte zwischen buftenden Orangen Baumen auf dem breiten Balton des Schloffes umber. Ihr Antlig schien verklart, und in ihren Thranen spiegelte der Mond sein vollwangichtes Gesicht.

Rarl fab fie umber mandeln, marf einen Mantel über, gieng hinaus auf den Balton

Balton, und nahte fich ihr mit unbeschreibs lich viel Empfindung.

Richilde fah einen Berhallten auf sich jutommen , blieb bei einem Granatbaum feben und fragte mit bebender Stimme: "wer ba fev?"

Rarl. Ein Menfch naht fich einer Gottin -

Richilde. Die Stimme bes Ronigs !?

Rarl. 3ch bin der Ronig.

Richilde. Bollt ihr gur Ronigin?

Rarl. Ich wollte Euch fagen, bag es mir vorkommt, als wandelte die reigende Luna hier auf dem Balton -

Richilde. Ihr ichergt!

Rarl. Luna liebte den Endumion, und ein Ronig liegt hier ju Euren Fuffen.

Richilde. Steht auf! bie Racht hat Augen -

Rarl. Die nicht fo reizend ftralen, wie bie Eurigen.

Ridilbe.

Richilde. Steht auf! - es tonnte jemand irgendwo laufchen - an einem Fenfter fieben -

Rarl. Sie schlafen alle ruhig, die in biesem Schlosse wohnen. Nur mir raubt bie Liebe Ruh und Schlaf. D! Richilde! tonntet Ihr für mich empfinden, was ich für Euch empfinde, ich war ein beneidens, werther Mann.

Der Konig stieg auf, ergrif Richilbens gitternde Sand, und brudte einige Ruffe mit brennenben Livven barauf.

Richilde. Bie tonnt ihr boch mit mir von Liebe fprechen?

Rarl. Bie fonnte ich mit Euch von etwas andern, als von Liebe fprechen?

Ricilde. Ich bin die Anverwandte der ungläcklichen Thietberge —

Rarl. Die gludflicher als biefe fevn wird, wenn fie nicht ein Serg verschmaht, bas nur für fie allein schlägt.

Richilde.

Richilde. Bollt 3fr Euch nicht ber Unruhen erinnern, die des Ronigs Lothar Liebe ju Baldraben verurfacte?

Rarl. Balbrade hat fein Recht fich mit Richilden ju vergleichen.

Richilde. Wie tonnte ich eine Konigin franken, die so edel, so gnabig, die wie eine zweite Mutter an mir verwaisten Madchen handelt? war es nicht ichandliche Undank-barkeit ihr einen Gemal zu entreisen, den sie liebt? — Mein Berg kennt tein Glud, das sich auf Unglad meiner Bobithaterin grundet.

Rarl. Und Richilde konnte ohne Erbar, men mich einen Raub meiner Flammen werden sehen? — Dein! sie ist nicht so grausam, als sie schön ist. — Dankbar ist Richilde, und ihr König, jeht ihr feurigster Liebhaber, macht kuhn, von der Gute ihres Herzens überzeugt, Ansprüche auf diese Dankbarteit.

Richilde. Auch meiner Königin bin ich biese schuldig. — Glaubt Ihr an die Lugend gend Eurer Gemalin, ift Diefe baburch Euch werth, of! fo gewährt mir gleiches Recht. 3ch bin arm -

Rarl. Bebient Euch meiner Codine -! Richilde. 3d bin ungladlich -

Rarl. Ein Konig will Euch gludlich

Richilde. Mein gapter Reichtum ift meine Tugend. Erlaubt mir, daß ich diesen meinen einzigen, Schab, das beste Kleinod meines Lebens, sur einen Mann ausbewahren darf, deßen Battin ich nicht durch Auspoperung derselben krante, deren Wohlthaten ich dadurch nicht mit schwarzen Undank belohne. Euer Herz muß mir Recht geben, ober ich bin von Euch verkannt, was mich noch mehr schmezzen muß! — Bleibt mein gnabiger König —

Rarl. 3fte fucht ben Ronig, wo 3fte ben Geliebten finden follt? — 3ch fann nicht irren. Eure Schwermut, Eure Resben! — es ift gewiß! ihr liebt einen andern, als mich.

Richilde.

Richilbe. Dein!

Rarl. Laugnet nicht, Guer Betragen ftraft Guch ber Unmahrheit. — Rennt mir ben Ramen bes Studlichen.

Richilde. 3d liebe nicht.

Rarl. Farchtet nichts. Um Euerb willen foll er mit Schahen und Sutern von mir überhauft werden. — Bet ift ber, den 3hr liebt ?

Richilde. 3ch liebe nicht.

Rarl. Richilde! Richilde! - wenn Ihr mich hintergeht -

Richilde, Ihr vertennt mich wirflich!

Rarl. Ich vertenne euch nicht, aber Ihr vertennt mich, mein Berg, und Guer Glud.

Der Ronig gieng und lies Richilben in teinem beneibenswerthen Zuftand jurudt. — Sie gieng auf Ihr Zimmer. — Sie bewegte bie Borte bes Königs in ihrem Dergan, fie fragte fich felbft, und mußte fich gefteben, baf des Königs Anerbietungen und feine Liebe, ihr nicht gleichgiltig fenn tonnten.

Dankbarteit, Empfindung des Unrechts, Stoly, weibliche Sitelfeit, und Gefihl für Ehre, stritten in ihrer Seele miteinander, wie die Elemente im Chaos. — Die Nacht war durchwacht und in ihrer Seele ftund der Entschluß fest, — den Ronig ju meiden.

Aber der Konig konnte Richilden nicht meiden, und so oft er fie allein sprechen konnte wiederholte er, was er ihr ichon vielmal gesagt hatte.

Richilde widerstand allen seinen Antragen lange und standhaft, aber sie war ein Weid, Karl war ein König, er war ein Mann, deßen Gestalt Eindruck auf Weiderscher machen fonnte; er war liebenswurdig, gartlich, bescheiden, er schwur ihr so viels mat Liebe, daß sie endlich nachgeben und ihm glauben muste. Richitdens schwache Stundenahe sich, als sie es am wenigsten vermnetet, sie wurde bestegt, als sie jum Widerstand am mutigsten zu seyn glaubte, und die Liebe seiete eins ihrer schönften Triumffeste.

S

Rarl

Rarl mar gludlich in ben Armen bet fanften Richilde, aber bie Delitateffe ber Ronigin murbe forgfaltig gefcont.

Der Konig lies feiner Gemalin nicht empfinden, daß eine andere fein Berg befas, und Richilde hielt alles so geheim, daß die Konigin bis an ihr Ende nicht erfuhr, daß ihres Gemals Berg im Stillen fur thre Dobame schlug. Sie glaubte sich allein ger liebt, und gieng mit diesem Glauben in eine andere Weit aber, wo sie vielleicht mehr sah, als auf Erben.

Der Ronig liebte Richilden viel ju aufrichtig, als daß er nicht nach dem Tode feiner Irmentrud ihre Bechselliebe hatte belohnen sollen. Er reichte ihr die Jand. Richilde murde Königin und seine Gemalin; und wir haben nicht Ursach an ihrer Dankbarteit ju zweifeln.

## IV.

## Ulmafrede.



Bon bem Könige Sugo Lapet in Frankreich kann man nicht fagen, bag er fich befonders viel aus ben Damen gemacht und viele remarkable Liebeshanbel bestanden habe, aber fein Sohn Robert auch nachher König, liebte und wurde wieder geliebt, state ter als fein Vater.

Er hatte einen Gunftling Jugo de Beauvaiss genannt, ber bet feinen Parthieen fein Begleiter, ber fein Bertrauter und Rathgeber bet allen war, was er that und unternahm und feiner engften Vertraublichteit gewurdigt wurde. Wenn es erlaubt ist, fich des Ausbruds ju bedienen, wenn ein großer herr ins Spiel tommt: sie lebten wie Bruder, und hatten leine Geheimnist für einander. Daher tam es, daß Sugo Roberten auch fein Geheimnis aus einer

Liebschaft machte, die er eben damals mit ber ichonen Almafrede \*) der Tochter des Grafen von Wogent hatte, und die ihn so zu kirren wuste, daß er eben im Begriff war, sie zu heuraten, \*\*) als Robert sie kennen zu lernen begehrte.

Sugo reifte mit ihm nach Mogent. — Robert fab das Frdutein, wurde entgadt, fand fie angenehm, unterhaltend, reizend, liebenswardig, liebte fie, und wunichte in dem Besis ihrer Liebe ju fenn. Das mertte 5ugo

Andere neunen die Schone, vielleicht rich, tiger, Amalfeede. Ich habe mich an die Benennung Almafeede beswegen gehalten, weil der Beriaffer der Intrigues galantes de la Cour de France etc. Cologne 1695, sie so nennt. Er hat ihr im Erken Sheil seiner Liebesgeschichten, S. 70, 71, 72, einen kleinen Arrifel gewide met, und sie Almafrede nach den Roman, zen der Provengalen genennt.

<sup>&</sup>quot;) Im Jahr 996.

Sugo aber nicht eher, bis es ihm Robert felbst sagte, wiewohl es Almafrede gar wohl mertte; benn in biesem Dunkte find bekanntlich die Damen viel einsichtsvoller, als wir armen Manner.

Sie waren auf der Ruckreise von VTogent. Schon waren sie über eine Stunde geritten und Robert hatte fehr wenig ges fprochen, das tonnte Sugo nicht ertragen.

Sugo. Pring, ich befürchte -

Robert. Bas ?

Sugo. 3hr wollt ein Schuler des Pysthagoras werden. Euer Stillichweigen -

Robert. Das hat mahrhaftig einen andern Grund, ale ben, ben du angiebft.

Sugo. "Und ber mar?

Robert. Ich bin verliebt.

Robert. Ich icherze nicht.

Robert. Go febr, als man es nu

fenn tann.

5 4

Sugo.

Acres 60

Sugo. Und 3hr fend fo geheimnisvoll gegen mich! — 3ft es fcon lange her, baß 3hr verliebt fend?

Robert. Meine Liebe hat eine fehr neue Erifteng. — Es ift gar nicht lange ber, daß ich verliebt bin, und baß ich noch nicht war.

Sugo. 3hr fprecht febr rathfelhaft!

Robert. Benn ich deutlicher fprach, wurdeft bu fehr erftaunen.

Sugo. Erftaunen?

Robert. Mich vielleicht hagen. -

Robert. Und boch muß ich bir's gefteben. Ich! Sugo! ich bin in beine Braut verliebt.

Sugo. Ihr fend bei Laune! Ihr wollt mich eifersuchtig machen.

Robert. Benn ich scherze, wenn es nicht mahr ift, was ich sage, so will ich nie Konig werben. Sugo. Run! beim heiligen Georg!

Robert. Bift bu mein Freund?

Sugo. Ich denke, das wift Ihr fo gut, wie ich.

Robert. Birflich mein Freund?

Sugo. Bollt Ihr mir Beweise abs fordern?

Robert. Eritt mir beine Braut ab.

Sugo. Treibt den Scherz nicht gu weit.

Robert. Bei meiner Ehre! ich fcher-

Sugo. 3hr legt mir eine ftarke Probe auf. Erlaft fie mir, es ift beffer für uns beide.

Robert. 3ch bin ungludlich, wenn bu mir Almafreden nicht abtreten tannft.

Sugo. Mer, mein Gott! -

Robert. Sieh, ich will bich mit Schaben und Gutern ibberhaufen, will bir alles geben, was bu haben willft, will beine tahnften Forderungen willig befriedigen, und tann
ich es jest nicht thun, fo werde ich es
als Konig thun, — aber Almafreden tritt
inir ab.

Jugo. Es war mahrhaftig ein Meifterftuck der Romplaifange, wenn ich das that.

Robert. Und du willst?

Sugo. Benn Sie will - fo -

Robert. Freund! - wir fehren nach

Bugo. Aber Almafrede -

Robert. Das ift meine Sorge.

Sugo. Beim heiligen Georg! fie hat Euch gewiß ichon hofnung gegeben?

Robert. Das eben nicht -

Stigo. Aber Shr habt bod Ungeigen, daß es ihr nicht miffallen wird, einen Kronpring jum Liebhaber ju haben?

Robert. Ich bente! -

Bugo.

Sugo. D! fo tehren wir um! beffer jest, als wenn fie mein Weib war, und Euch lieber fab, als mich. Jest ift die Cache noch ind Reine ju bringen, und allenfalls tann ich fie wergeffen, wenn fie mich vers geffen tann — alfo — fort nach Nogent.

Mun fage mir einer noch, daß Liebe ftarter als Freundichaft fen! -

Sie tehrten um und famen nach Do gent gurud. — Almafrede fonnte fich die Urfach ihrer Rudfehr nicht erflaren. — Sugo begab fich mit feiner Berggeliebten in ein Zimmer,

Sugo. Du liebst mich ?

Almafrede. Du fragft noch ?

Sugo. Liebft mich fo, daß du neben mir, feinen andern Dann lieben fannft ?

Almafrede. Bogu diefe fonderbare Frage?

Sugo. Beantworte fie.

Almafrede. Ich liebe nur dich.

Sugo. Ronnteft du nicht auch den Rronpring lieben ?

Almafrede. Benn ich bich nicht liebte -

Sugo. So liebe ihn! Almafrede. Bie?

Almafrede. Sugo! womit hab' ich diese Krantung verdient? - 2 2000

Sugo. Krantung? - 3ch mußte euch Beiber nicht tennen! - In beitien Bergen liegt der Reim der Möglichkeit, ihn zu lie ben, und dort liegt auch der Wille und die Ihat. - hier ist er felbft.

Sugo verlies das Zimmer und Robert trat herein. Almafrede that, als wenn sie bose war, aber sie war es eigent tich nicht. Sie spielte die Sprode, aber blos um den Pringen in einer Situation zu sehen, die den Triumf der Beiber so febr vermehrt. Sie fah Roberten ju ihren Ruffen, mit all feiner Starte, in feiner groften Schwache, und ergab fich, ale fie ihn ale bittenden Stlaven in ihrem Rebe fab...,

Sie sahen sich nicht nur einmal, sie sahen sich oft und Robert spielte nicht immer den bittenden Liebhaber.

Die Folgen ihrer Liebe und ihrer betern Jusammentunfte wurden balb fichtbar.
Almafrede wurde Mutter eines Cohnes
von Robert, der Amaury \*) genennt wurde, ein Band, das den Bater immer mehr
an die getiebte Mutter des Kindes fettete,
das mit jedem Tage liebenswurdiger und
gang das Bild feiner ichonen Mutter wurde.

Inzwischen mußte Robert nach dem Billen seines Baters dem Staate und der Politik auch ein Opfer bringen, da er deren so viele der schönen Almafrede und der Liebe

<sup>\*)</sup> Bon ihm ftammten bie Grafen von Monts fort ab.

Liebe gebrächt hatte, und mußte sich mit Luitgard Der Bittwe des Grafent von Flandern vermälen, die nichts wend ger als schön war, und eine ziemliche Am zahl Jahre auf dem Nacken hatte. — Demu ungeachtet war sie eifersuchtig, eben weil sie seibest nicht mehr Anlaß zur Eifersucht geben konnte, denn eins von beiden ist immer der Kall bei den Beibern, und Robert mußte seine Verbindung mit Almafreden sehr geschim halten. Das geschah, und Luitgard stand, ohne daß sie tint in dieser Sache betam.

Nach ihrem Tobe fah sich Robert, trog feiner sorthauernden Anhanglichteit gegen Almafreden, nach einer zweiten Gemalin um, und reichte ihr feine hand. Diese war Bertha die Schwester des Konigs Ragut

\*) Der Berfaffer bes angeführten Buchs: Intrigues galantes etc. schreibt ihren Nasmen Leurgard. Ich bin hier andern bis ftorifern gefolgt. Raoul des Saulen, (ober Trägen) in Burgund, auch eine Bittwe, Ludes I, eines Brafen von Chartres, eine Dame, die schöner, aber nicht reicher als seine erste Bemalin, und nicht um die Halfte so schön, wie Almafrede war, ob sie gleich eben so gattlich, wie diese gewesen sewn soll.

Sie waren faum vermalt, als von Rom aus, ein schreckliches Gewitter sich über ihrem Schorigont jusammenzog, und unter Papst Silvefters II. Direktion unmittelbar mit ben Schweselqualen der Extommunitation in die Sehereuden einschlug; und das jwar deswegen, weil Bertha eine Blutes verwandte von Robert war, und dieser bei Gr. heiligkeit nicht um Dippensation und Erlaubniss nachgesucht hatte, sich mit seiner so naheverwandten Nichte, auf Untosten des heil. Seheftandes, vergnügen zu durfen.

Robert motirte fich anfangs fehr bats uber, baf ber Papft ihn in den Rirchen bann mit fo vielfachen Malediftionen gethan hatte,

hatte, meinte, er hatte feine Zeit wohl bef. fer anwenden tonnen, und verlachte feine Bemuhungen und feinen Born.

Das papftliche Interdift in ber Sand, tam er in das Zimmer feiner Shehalfte.

Robert. Sier, lies und erftaune.

Bertha. Mein Rind, du weißt ja,

Robert.

e) Das darf meinen Leserinnen nicht auffallen; die größten herren konnten bamals kaum ihren Namen durch ein Blech krigeln, in welches derselbe eingeschnitten war, und bis jum Lesen, brachten es die wenigsten. Lesen und Schreiben galt das mals oft noch vor Gelebrsankeit, undein heatiger Lanzlift, hatte damals vor ein Licht des Bielwissens gegolten. Dies se Gelebrsamkeit, war in die Klöster vers bannt, wo die Mönche Messen lasen von welchen sie oft auch keine Silbe versuns den, und die Mehrgelehrten Intrunden aussessen, die Laifer und Könige mir Robert. Run, so will ich bir sagen, bag es Gr. Beiligfeit eingefallen ift, uns guverbieten, uns nicht ehelicherweise lieb ju haben, weil wir Blutsfreunde find.

Bertha.

ihren Gjegeln gur Giltigfeit ftempelten. Es mar alfo fein Bunber, wenn Damen nicht lefen fonnten, bie bamale nicht fo elegant, wie ju unfern Beiten, erzogen wurden. Dft mußten bie Beichtvater Liebesbriefe fur ihre boben Beichtfine ber ichreiben, und diefe mußten fich auf Eren und Glauben bie Antworten bare auf porlefen lagen. In Diefen traurigen Sall werben heutiges Lags bie Weiber von Ergiehung ichwerlich fommen; und in Diefer Rudficht hat bas icone Bes fclecht in unfern aufgeflarten Beitalter, einen großen Borgug por ihren Mitfchives ftern jener finftern Jahrhunderte, to bie Damen gwar eben fo febr, und eben fo' gut wie jest, aber boch nicht mit fo viel Methode, wie jest, liebten.

Bertha. Du mein Gott! was tann bie Blutsfreundschaft dagu ?

Bobert. Und ich bin wegen bem Schritt, den ich mit dir jum Traualtar gethan habe, formlich exfommunizirt worden.

Bertha. 26h! bas Unglud!

Robert. Die Erfommunifation foll nicht eher aufgehoben werden, bis ich bich wieber von mir gelaßen habe. Das ist nun vor ber hand mir nicht möglich —

Bertha. Aber exfommunigirt gu fenn! -

Robert. Kann ich deswegen weniger lieben als juvor?

Bertha. Aber die Folgen -

Robert. 3ch fürchte teine Folgen. 3ch lache des Interditts.

Bertha. Das thu boch ja nicht! Es ift ein ichrecklicher Gebante, im Rirchenbann ju feyn.

Robert lachte nur fo lange, als es möglich war, ju lachen, als er aber den trau-

rigen Efett ber Erfommunitation fab, borte er auf ju lachen. Raum murde befannt, daß er fich im Rirchenbann befand, als jeders mann feine Gefellichaft flob, und felbit Bertha, von ihrem Beichtvater mit emiger Qual bedrobt, fich feinen Umarmungen entjog. Roberts Sof murde eine Ginobe und feine Gunftlinge maren inegefamt frant, menn er fie ju fich rufen lies. Raum brei Dienet blieben um ihn, und diefe marfen ihm bie Speifen vor, wie man fie den Sunden vorwirft. Diemand wollte mit ihm effen, nies mand leerte einerlei Becher mit ihm. Gieng er auf die Saad, fo gieng er allein, machte : er einen Spatiergang, fo flohen die Dens. fchen vor ibm, wie vor einen Muffdhigen, und wenn er fich blicken lies, lief alles das von, als wenn eine Spane tam. Die Monde ichilderten ihn mundlich und ichriftlich, \*) ° 2 mie

\*) Bon bem Aomane: Robert le diable, ben bie Monche, wie biefe herren bamals ju thun pflegten, im Ausbruch ber bita terften wie einen Teufel; Mogent mar für ihn verschloßen, und Almafrede, die fich indefien ber Gegenwart Sugo's erfreute, blieb feinen Augen, wie der Phonix den Augen der Naturforscher, unsichtbar.

Den Zustand konnte er nicht ertragen, er mußte sich also auf den Weg machen, jog nach Konn und bat den heiligen Bater um Ausbedung des Kirchenbanns, desen schwecker II. war so gnadig, ihn nach vielen Bitten und Geschenten, jum heil seines erkommunistraten Daseynes, ju absolviren, aber seine ehealiche Berbindung mit Bertha wurde gestrennt.

Alls er nun wieder tam in fein Land, und bes Bannes entledigt war, tamen alle feine Hoffeute, Diener und Anverwandte wieder ju ihm, Almafrede war feinen Augen

terften Salle jusammenschrieben, wollen wir ben Lefern anberemo Rechenschaft geben.

gen wieder sichtbar, Sugo war furirt, und Roberts Bater schlug feinem Sohne eine britte Vermälung mit Konstanze, der Tochter Wilhelms des Grafen von Arles, und der Schwester des Grafen Fulfo von Ajou, vor, die denn auch vollzogen wurde.

Endlich ftarb Roberts Bater und er tam jur Regierung. — Sogleich war er darauf bedacht feinen Gunftling Jugo fur bie große Aufopferung, welche er ihm barges bracht hatte, ju belohnen. Dies geschah auch. Sugo wurde Oberrichter, Pfalgaraf feines Pallaftes, Oberhofmeister, und fein erster Minister.

Sugo, der nun auch jugleich Maltre de plaistre seines Königs mar, fiellte ju Vlogent viele Luftparthieen an, bei denen Almas frede als Königin der Hefte, sehr hervore stedend glanzte. Der König liebte sie immer fehr herzlich und Jugo hatte nicht Ursach sich über ihre Strenge zu bestagen, oder feine freundschaftliche Auspeferung zu betreuen.

Eine vorgebliche Unpafflichteit hielt ihn einst einige Tage ju VTogent juruck, als ber Ro, nig schon wieder in die Ressidenz und in die Arme seiner Semalin geeilt war. Allmastrede wartete ihren ersten Liebhaber sehr forgfättig, und beide bedienten sich der schonen Gelegenheit, sich ohne Zeugen zu sehen, sehr vortheilhaft.

Bugo. Ich bente, wir befinden uns wohl.

Almafrede. Das bente ich auch.

Sugo. Und wir murden uns ichmerlich fo mohl befinden, wenn ich den Bitten bes Ronigs nicht nachgegeben hatte.

Almafrede. In der That, ich hatte bich haffen tonnen, wenn Du es nicht ger than hatteft.

Sugo. Ich mar ein fehr großer Mart gewesen, wenn ich mich hatte weigern wol ten, unfer Glud ju befestigen.

Almafrede. Bleib nur immer fo flug, wie Du warft, und nimm Dich befonders gufam. Bufammen, wenn ber Ronig hier ift. Eifers fucht tonnte alles verderben.

Sugo. Ich liege nicht an dieser Krant, beit, und der Konig glaubt, die Schwester bes Grafen von Mallebois habe mein herz gefeffelt.

Almafrebe. Scharmant !

Sugo. Ich fage dem Aefchen zuweilen etwas Artiges vor, wenn ich merte, daß es der Konig horen kann, und er glaubt, jo gut wie sie felbst, ich fen zum Sterben in die Wachspuppe verliebt.

Almafrede. Daran thun fie beide fehr wohl! - Aber ich furchte Konftangen -

Sugo. Sen ohne Burcht; mit ihren polirten Sentiments, wird fie fich nie die herrichaft über des Königs herz erwerben, das Du durch gang andere Mittel in Ber fib genommen haft.

Almafrede. Aber der Reig ber Reus heit -

Hugo.

Bugo. Sat dir bieber noch teinere Abbruch gethan, und fur die Folge weißt Du felbft ju forgen.

Sie machten neue Plane, und Sugo tehrte jum Ronig jurud, der die Zeit feisner Rudtehr taum erwarten fonnte. — Sugo trat in bes Konigs Jimmer.

Robert. Tausendmal willfommen! — Barft du heute nicht gefommen, morgen war ich in Nogent gewesen, und, frant oder nicht, Du hattest mit mir zurück reifen mußen. Mein Leben ist ein schwerer Traum, wenn Du nicht bei mir bift. — Bas bringst Du mit?

Sugo. Taufend Gruße von Almas freden —

Robert. Und nicht Ginen Ruf?

Sugo. Almafrede ift gegen mich fehr haushalterisch mit ben Ruffen, fie fpart fie alle fur Euch auf.

Robert. Die gute Geele!

Bugo.

Sugo. Sie winfelt im Schloffe herum, baß es ein Jammer ift.

Robert. Bas fehlt ihr?

Sugo. Konnt Ihr noch fragen? was ihr immer fehlt, wenn Ihr nicht bei ihr fend: Eure Gegenwart.

Robert. Dieses jartliche Berlangen macht mich glutlich. Ich will ihre Schns fucht ftillen. Mach Anstalt ju einer Jagds parthie, ich muß sie sprechen.

Sugo. Daß ich ihr doch das mit taus fend Stimmen jurufen tonmte!

Robert. Ich will fie überrafchen, und wenn fie allein in trüber Schwermut bei dem Rleinen fist, will ich mich ihr na- hen, und heiterfeit auf ihre Stirn fußen.— Ich muß fie seben — mach Anftalt gur Jagd.

Die Ronigin hatte schon lange einen innerlichen Born auf Sugo, von dem fie wußte, daß er ihres Gemals verliebte Ansi-

schweifungen begunstigte. Jest vernahm fie, daß es auf die Jagd gehen sollte, eilte zu ihrem Gemal, und bat, ihn begleiten ju durfen.

Der Ronig tonnte ihr ihr Gesuch nicht wohl abschlagen, er sagte ihr; daß er sich herzlich freuen murbe, in ihrer Gesellschaft auf die Jagd ju gehen, und gab feinem Gunftling Befcht, Ronftangen nicht aus den Augen ju lagen.

Der Zug gieng nach bem Forst. Sugo blieb der Königin jur Seite, und ber Roning verlor sich balb aus der Gesellichaft, um in Mogent gludlicher, als auf ber Jagd ju seyn.

Es wurde gejagt. Der Abend nahte fich, die Jagbhorner ertonten jur Ractehr, alle Jager und Jagerinnen versammelten fich an dem bestimmten Orte, nur der Konig tam nicht. Man harrte lange, aber er tam nicht, und doch gieng die Sonne schon unter.

Die Ronigin lehnte fich an eine Eiche und fpielte mit ihrem Jagdfpies. Die hofieute flufterten einander mancherlei ju, und die Damen wunichten, daheim ju fevn. Jugo gieng umher und suchte feine Berlegenheit, in die ihn der Konig wegen feis nes langen Auffenbleibens versetze, mit aller lei erzählten Bon mots und Geschichten zu verbergen, über die er mehrentheils zuerst seibst lachte.

So oft er lachte, vergog bie Ronigin bas Gesicht und tonnte ihren innerlichen Grimm taum verbergen.

Je verlegener Sugo murde, je lauter murde er. Das Zischeln der hoffente murbe ftarter und die Damen — gahnten.

Ronftanze. Sugo!

Sugo. Meine Ronigin?

Ronftange. Bo bleibt ber Ronig?

Sugo. Er jagt mit ju viel Leibenichaft und verfolgt ein Thier oft weiter, als er follte. Er hat vermuthlich die Spur —

Konftanze. Nach Nogent gefunden? Jugo. Dort ist kein beträchtlicher Korst.

Konstanze. Aber ein Thiergarten — Sugo. Das ich nicht wüßte.

Ronftanze. Man futtert ja etwas dort, das einem Meerwunder ziemlich abnilich seben soll.

Sugo. Auffer bem Schlofgraben mußte ich nicht einmal einen betrachtlichen Leich ju Rogent, auf welchem ein Baffergefchopf leben tonnte.

Ronftange. Es giebt Amphibien -

Bugo. Sa - Frofde , jum Beis wiel -

Ronftanze. Und Krofodille -

Sugo. Much! wie ich von den Rreug. bridern gehort habe.

Kons

Ronftange. Es follen falfche Rread turen fenn.

Sugo. Immer möglich!

Ronftange. Giebt's nicht auch Opers linge in Mogent?

Bugo. In Menge!

Ronftange. Und Bulerinnen?

Sugo. Die giebt's mohl allenthalben.

Ronftange. Ihr faht ja einmal, wie man mir gefagt hat, die Besiterin von Nogent gern?

Sugo. Es war einmal eine Zeit - ja!

Ronftanze. Und warum jest nicht mehr?

Sugo. Man bleibt fich nicht immer gleich.

Aonftange. Ihr fevd ein fehr gefälliger Mann! ichieft doch einen Boten nach Nogent, und laßt dem Ronig fagen, es fen Beit aufzubrechen. Sugo. Bahrhaftig! ich glaube ber Bote tonnte mich eher beim heiligen Graste, als den Ronig in Nogent finden.

Ronftange. Ihr icherzt zur Ungeit mit Eurer Ronigin.

Sugo. Sollte ich das Unglud haben meiner Königin ju mißfallen, ich wurde untröftlich fepn.

Ronftange. Seuchler! - Sagt, wo ift der Ronig?

Sugo. Das weis ich nicht.

Ronftange. Ift er nicht in Dos gent?

Sugo. Cher will ich glauben, baf ber Alforan das funfte Evangelium ift.

Ronftange. Daß Ihr es wifit -

Sugo. Ich weis nichts.

Ronftanze. Der Zug foll aufbreden. Der Konig wird icon nachkommen. Meint 3hr nicht? Sugo. Sein Berg tennt ben Beg gu feiner geliebten Gemalin.

Ronftange. Das fprach Sugo, ber feine Bergenstenner feines Ronige!

Die Ronigin wendete fich meg, beftieg ihren Zefter \*) und der Jagdjug gieng ohne ben Ronig nach der Stadt jurud.

Um Mitternacht warf fich Sugo auf fein Rof und eilte nach Nogent, wo der Konig fich wohl befand.

Die Konigin fandte einen getreuen Diener ju ihrem Bruder, lies ihm alles wißen, was ihr Berg trantte und bat um feinen Beiftand.

Sulfo nahm die Rlagen und Beschwerben feiner Schwester ju herzen und lies ihr sagen, baß er ihr einige Leute senden werde, die von allen unterrichtet, ihre Befehle

\*) d. i. ein Schimmel. Auf folden Pfers ben ritten die Damen ber Ritterzeiten.

fehle vollziehen follten, und beren Schwerder ihr gegen ben falfchen Gunftling des Ronige dienen murben.

Der Konig hatte fich lange ju Nogent aufgehalten, und traf feine Gemalin in heftiger Bewegung an.

Ronftanze. Der Konig vergift, bag er mein Gemal ift.

Robert. Die!

Ronftange. Er flieht mich -

Robert. Bie mar er bei Euch?

Ronftange. Und wie lange? Gine Stimme lodt ihn aus meinen Armen, die Stimme eines Beibes, die er mehr liebt als feine Gattin.

Robert. Chimaren!

Ronftange. Be wart 3hr?

Robert. In meinem Lande.

Ronftange. Colde Antworten ver, bienen Roniginnen, verdienen Gemalinnen nicht,

nicht, die ihren Gemal so gartlich lieben, wie ich Euch liebe. Daher tommt meine Besorgnis. Liebte ich Euch weniger, ich wurde nichts nach Eurer Abwesenheit fragen. Aber mein Gerz tennt seine Pflichten.

Robert. Cag mir boch Singo, wiefiehts um unfer Turnier?

Sugo. Es ift auf abermorgen aus. gefchrieben.

Robert. Ihr, meine theuerste Gemalin, werdet die Preisaustheilerinnen mabten, und lieb mar es mir, wenn ihr felbst. den ersten Dant.\*) des Turniers vergeben wolltet.

Der Tag des Turniers tam. Ju dems felben waren zwälf Ritter gekommen, die Sulko feiner Schwester fandte. Sie spra-

\*) S. die erfte Unmert. S. 187. Des II, Eh. biefer Stigen a. d. Leben galanter Damen.

chen mit ber Ranigin, vernahmen ihren Willen, und schwuren ihr Treue und Ergebenheit.

Sundert und etliche helme \*) jogen in bie Schranten, und bas Turnier nahm feis nen Anfang.

Sugo ericien in himmelblauer Runftung auf ber Bahn. Blay und Silber waren feine Decken, feine Scharpe, fein Behrgehang; die Livreen feiner Anappen und fein Selmbufch waren blau und weiß. Das war die Farbe ber artigen Emma, der Schwester des Erafen von Mallebots. Durch dieses bfentliche Bekenntniß taufcher er den Ronig wegen Almafreden, und er füllte

") Das heift in ber Turnierenth Ritters Sprache: Ritter. — Ueber Die anbern workommenben Worter und Gebrauche beim Turnier, siehe im II. Th. biefer Stinen ic. 2c. die Anmerkungen Seite 182. 185. 186. 187. und im I. Th. G. 243. 244. 245. 1840.

Œr

fallte Emmas Berg mit Entjuden. In feinem Schilbe führte er das verichleierte Boficht einer Dame, mit der Innichrift:

## Ich fenne fie.

Almafrede fam nicht ju bem Eur, nier.

Der erfte Ritter ber Bahn mar Obier mit bem Beinamen ber Starke, Graf von Chalone, ein Mann, ber bes ritterlischen Rampfes wohl erfahren und an Schrete allen feinen Gegnern hier iderlegen war. Er führte Lange und Schwerd mit gleicher Geschieflichteit, und sprang, wenn er fein Rof bestieg, ofne Bugel \*) in ben Sattel.

8 2

\*) Es war ein groffer Betweis von Starfe, toenn ein Ritter in voller Ruftung fich, ohne fich ber Bugef ju bedienen, ju Roffe fowingen konnte. Die alten Ritterburcher gedenken folcher Vorfalle, als Geletkabeiten. Daber fagt auch der alte

Er warf swanzig Ritter ab. Der erfte Dant bes Turniers wurde ihm guertannt, und er gog fich von ben Bahn mit viel Ehre und Grosmuth gurad.

Sugo ertampfte den zweiten Dant, und Segewart, ein ichottifcher Ritter, erhielt den dritten Preis im hohen Zeuge.

Den

Dichter Eyring im III. Th. feiner teuts fchen Spruchworter G. 281.

"Drumb wer ein dapfer That verbringt, Ohn Steigreiff in den Sattel fpringt, Welches nichten ein jeder kann, Dhn daß Wolf Dierrich hat gethan, Wie man in einem Liedlein icon Gefungen hat in fuffem Thou

Ohn Steigereiff der frepe Do in den Sattel fprangt, Des fagt die icon Amene Ihme gar großen Dank

Beldes man fonft von feim Belben

Dennoch von eim gu unfer Greft,

Den erften Dant wergab bie Ronigin von Burgund, ben zweiten Konftange, ben britten, die vermeinte artige Ameye \*) Sus 40's Emma.

Die Ronigin war aufferorbentlich verdrieslich, daß fie ihren Dant dem Manne reichen mußte, den fie als ihren größten Jeind ewigen haß und feinen Untergang Ram geschwos

Bon Braunichweig Bergog Seinrich

Der folden Sprungt auch vollendt, A Beldes in bem Jahr nach Chrifto aeichebn,

Zaufend, funffunbert und bann gehn."

- Heberhaupt mar ein folder Ritterfprung et, was mehr als ber Sprung eines Plafants heutzutage, ju Pferbe, und war er auch noch fo fehr im Boftigiren geubt.
- \*) Wirflich ein gar liebes, angenehmes Bore, fatt : Geliebte. Diefes fuffe Wort verbiente feines Wohltlanges wegen, befonbers

geschworen hatte, und Zugo nahm ihn mit einer Art von Triumf aus ihrer Hand, die die Flamme ihres Borns noch heftiger anfachte.

Sein Tod war beschloßen, und er fiel von ben Schwerben der der Königin erge benen Ritter, als er sich einst auf der Jagd werritten hatte.

Der Ronig war auffer sich, als er die Machricht von dem Tode seines Ginftlings erfuhr. Er seite Preise auf die Entdeckung der Morder, aber er konnte sie nie ertheise

genommen ju werben. Wie fcon flingt

Ewig bein, will ich fenn, freundliche Amene mein !

Es liegt fo viel Trauliches, Angenehmes in bem Worte, bas fich beffer empfinden, als ten, um ben Tob feines Favoritten in 'raden. Endlich brachte er so viel beraus, bas die Ronigin ihre Sant im Spiele gehadt hatte. Er gitterte vor gleicher Rache an feiner eigenen Person, und Almaftebent Stern gieng mit Hugo's Tobe unter.

Gram und Aerger trieb fie in ein Rlofier, wo fie ben Schleier nahm und ben himmel um Vergebung ihrer Sanben anfiehte.

Sulfo betam Gentsensangst, und machte sich beitere Borwurfe über ben veranstalteten Meuchelmord. In einer Urt von Verzweisung nahm er bas Kreuz, und gieng, sich felbst eine Strase ju Busung seiner Schulb auferlegend, mit Gottfrieds von Bouisson heere nach bem heiligen Lande. Einen Strick um ben hals, ein Kreuz hinster sich herschleppend, zog er, indem er sich oft blutig geisselte, bem heere nach, und schrie beständig mit lauter Stimme, im

Tone bes innerften Schmerzes: "Ach! Gott und herr! erbarme bich bes Unglacklichen, bes großen Sunders Sulfo, ber ein Morber ift, und beine Barmherzigfeit anfleht, ihm feine Miffethaten ju vergeben!"

elum dan (Brand - Communication )

el la case des la communication of the communication of th

## v.

## Gabriele von Eftrees.



Sabriele von Eftrees, der man, einige meinen aus Gefälligkeit für den Gerichmast ihres königlichen Liebhabers, andere fagen aber, als einen verdienten Tribut ihr, ren Reize, \*) den Beinamen: die Schöne, gab, war die Tochter des Marschalls Jean von Estrees, Marquis von Courtes, und der Franziska Babou de la Bourdaister, die sie in einem Kloster erziehen ließen.

Sie hatte taum diefen teufchen Frauenzwinger verlagen, und erschien in der Welt, als sie der Gegenstand des Neids der Damen, und der Liebe aller Manner wurde. Ledos

<sup>\*)</sup> Man findet unter andern etwas im II. 2h. der Vies des Femmes illustres de la France, darüber.

Jedes mannliche Wefen hulbigte ihren Reisen, und jedes Weib fand, daß das Kapene gesicht ohne Ursach stolz gemacht wurde. Wie das nun so damals gieng, und wie es noch immer zu gehen pflegt.

"Gabriele von Eftrees foll fcon

"Hm! — je nun, ja! — wie man's nimmt! — 's tonunt auf ben Liebhaber an! — Begriffe von Schönheit find relativ! — über den Beschungt laße fich nicht, so viel weist ich aber, daß ich, wenn ich ein Mann war, sie weder schon noch liebens, wurdig finden konnte."

" Sie foll fehr fcone Mugen haben" -

"Blaue, ichmachtende Rügelchen, ohne Fener, wie die Nachtlampen ohne Ausbruck, wie der Mondenschein."

"Eine Saut von blendender Beife"-

"Bang falfartig!"

" Geloct

" Belodtes, fcmarjes Saar " -

"Richt gang gleich. An einigen Orten ifts braun, an andern falle's ins Rotheliche" -

"Rleine Fuße" -

"Drum geht fie auch, wie labm!"-

" Eine ichone Sand " -

"Bie ein Rofmarien Stengel!"

"Einen ichonen Bufen" -

"Auf dem Dorfe fieht man fie noch ftarter an ben Bauerdirnen."

" Uebrigens foll fie viel Bis haben."

"Gie ift fehr naseweis!"

"Eine ungemeine Lebhaftigfeit" -

"Gie fpringt herum, wie ein Bauers menich."

"Gie foll foon tangen" -

"Sa! vortreflich! fie hupft umber, wie ein Elfter."

"Und wenn fie fingt" -

" (Maubt

"Glaubt man das freischende: Resueillez vous bonnes gens etc. des Nachtwachs tere ju horen." u. f. w.

Genug, Gabriele fand, aller weiblischen Rritit ungeachtet, Bewunderer, Anbester, Liebhaber unter den Mannern, und unter den Beibern suchte man damals fo et was noch nicht mit soviel Auftlarung und Geschmack, wie heutigestags — in Frankreich.

Schmachtend lagen die Berren ju Duggenben ju ibren Fuffen, feufgten, tlagten, weinten oder icherzten, wie es ihre Temperamente mit fich brachten.

Einige stellten ihr ju Gefallen Luftparthieen an, andere klagten dem Monde
ihre Leiden. Einige machten Spekulation
auf Ballen, andere auf Graberft. Einige
besangen sie, andere brachen sich ihr ju
Liebe die Salfe, oder zerhacten ihre De,
genklingen auf Untoften ihrer unschulbigen
Knochen.

Den Ruf von ihrer Schonbeit ichwang, wie ein geflügelter Gilbote, fich über bas gange Land, und tam bald bem ftattlichen Ronige Seinrich IV. durch ben Dut De Bellegarde befonders ihren ertfatten Liebaber, ju Ohren, ber immer gern bei der Sand war, wenn's etwas ju erobern gab, es mochten nun Stabte oder Damenbergen feyn.

Er ichiette ihr einen Ritter ju, und lies ihr fagen: "Da der Ruf fo viel von ihren Reigen, von ihrem Geifte und von der Bors treflichteit ihres Leibes und ihrer Seele fage; fo muße er ihr ju ertennen geben, daß er fie lieben werde."

Der Name biefes Emissars ift nicht betannt, aber ein erfahrner Praktitus mag er wohl gewesen sevn, benn ber herr Papa hitete fein Tochterlein auf bem Schloffe Couvres fehr forgfam, und lies nicht leicht solche Wögel ein, wie der einer war, der Gabrielen bes Königs Liebeslieden vorsang. Also mag's ber Borlanger wohl gar folau angefansanger

angefangen haben, fein aufgetragenes Gesichaft ju betreiben.

Der Ronig verlies feine Armee, \*) bie eben dem Pringen von Parma nachsete und legte feinen ersten Besuch bei Gabrielen ab. Um aber ihrem Bater feine Unruhe ju etz weden, begnugte er sich, wie der Pere Mathieu sagt:

"Frod und Butter blos an der That "ju nehmen, dann wieder fein Roff zu be"fteigen, und der Schönen ins Ohr zu lis"peln; er fese dem Feinde nach, und fie "folle bald erfahren, was er ihr zu Liebe "gethan habe."

Der Pring war munter, bas gefiel Gabrielen; er icherste gern ein wenig unge zwungen, das behagte ihr; er war ein Pring, das war ihr lieb, und ber Kronenglang umlagerte mit jauberischen Schimmer ihr herz.

<sup>\*) 3</sup>m November 1590.

Er besuchte fie eine geraume Zeit heime fich; endlich aber machte er feine Liebe gu ihr bfentlich bekannt, und lies fie nach Saint : Quentin tommen. \*)

Bang mit ihr beschäftigt, allein in den Bollgenuf ihrer Reige versunken, blieb er die gange Zeit bei ihr, so lange seine Armee Corbie belagerte.

Endlich rif ihn die Gefahr der Stadt Rouen aus feinen verliebten Traumen; er war in dem Treffen bei Aumale in groß fer Gefahr, hatte aber doch das Giac, mit einer einzigen Bunde davon zu tommen.

Gabriele fah vorber, bag nach ihres Liebhabers Tode, eben nicht bas reigendfte Schieffal ihrer harrte, und bat ihn oft, fich nicht zu fehr in Gefahr zu begeben, aber er kannte keine Gefahr, und war oft durch biel feindlichen Bachen geritten, wenn er verkleidet zu ihr kann, in ihren Armen eine angenehme Nacht zu haben.

Dabei litt benn wirflich juweilen fein Ruhm und fein Rame, \*) aber mit bem Glang ber ebelften Thaten, verwischte er all bie Fleden wieder, die feine Ehre ju ver, bunteln fuchten.

Seinrich blieb lange ju Rompiegne bei ihr, und Gabriele, die den Wunsch in ihrer Seele nahrte, ben Thron ihres Lieb-habers, so wie fein herz, ju bestigen, redete ihm unabidfig ju, die tatholische Religion anzunehmen. Der König hielt ihr in die fem Punkt immer Widerrede, ja er schrieb ihr, als er sich endlich doch noch entschließen mußte, biesen Schritt ju thun, noch drei Lage vorher:

" Auf

\*) Als 4. B. ber Berjog von Parma bei Rauvebed' über bie Saine gegangen war, hatte es bie Klugheit erforberr ihm nach; juichen, aber ber Ronig folgte lieber bes Marichalls Diron Rath, und gieng nach der Pikkardie, wo sich fein Feind, aber feine Geliebte, befand. "Muf ben Sonntag wird ber gefdhelis" de Sprung geschehen; ") jest, da ich Dir "dieses schreibe, liegen mir wohl hundert " verbrufiliche Geschöbfe überm hals, die " mir St. Denis eben so verhaßt machen, " als Dir es Mante ift."

Run besuchte der Ronig unterschiedliche Stabte feines Reiches, und lies fich weihen. \*\*) Diesen Zeitpunft suchte Gabrietens Batter \*\*\*) ju benugen, und zwang seine Tocheter zu einer ehelichen Berbindung mit Vister zu einer ehelichen Berbindung mit Vister zu Polaus

- \*) Es war ber 25. Julius 1593, als er in ber Rirche ju St. Denis die protestans tifche Religion abschwor.
- \*\*) Bu Chartres im Jahr 1594.
- \*\*\*) Gabrielens Mutter befummerte fich gar nicht um ihre Tochter. Gie felbst war aus Liebe von ihrem Manue gegangen, und lebte mit dem Marquis d'Allegre, im offenbaren Konfubinat, in Auvergne, wo'sie bei einem Auflauf bes Poblels, auch endlich ihren Lob fand.

folaus d'Amerval, Erbherrn auf Lians

Gabriele, ber der Konig Hilfe vers fprochen hatte, lies sich ihren Gemal nicht zu nahe kommen. Im eigentlichsten Verstande wurde ihre Sehe nie vollzogen, Heinr rich kam endlich, nahm sie von ihrem Ges mal weg, (was aus ihm wurde, weis man nicht) und sie folgte dem Könige, der eben damals Chartres belagerte.

Er lies ihre Tante, die Frau von Sour, Dis, ins Lager tommen, und machte fie gu ihrer Hofmeisterin.

Die liebe Tante war in der Wiffenschaft ber Galanterie ungemein erfahren, theilte ihrer Richte einen fo guten Unterricht mit, daß diese den erlauchten Liebhaber immer mehr an sich fessetze, und wußte sich go gut beim Ronig einzuschmeicheln, daß er ihrem Manne die Statthalterschaft von Chattes jusicherte.

Der Ronig lebte nun gang für Gabries len, die turg darauf so febr, auch sogar in seine politischen Angelegenheiten verwickelt wurde, daß er ihr Sig und Stimme in seinem Staatsrathe einraumte.

Seine Liebe ju Gabrielen machte ihn, wogu es ihr beliebte, er that alles fur feine Geliebte, und wurde so gar aus Liebe ju ihr, — was schon so mancher Mann, ohne daß er selbst wußte, wie, wurde — ein Dichter, \*) so sehr man es in einer solchen Lage nur immer werden kann.

## 2 3 Gabriele

\*) 3ch fann mich nicht enthalten, hier ein paar Liebeslieder des Ronigs mitgutheie fen, die noch juweilen in Frankreich febr fourant find. Das eine Lied, des von der Liebe infpirirten königlichen Dichsters, ift:

Charmante Gabrielle, Percés de mille dards, Quand la Gloire m'appelle Sous les Drapeaux de Mars!

Cruelle

Gabriele liebte insgeheim noch immer ihren erften Liebhaber den Dut de Bellegarde, nach der Regel eines alten teutschen Dichters, welcher fingt:

Beibervolk pflegt insgemein erften Bulen hold ju fenn, und gab ihm, obne daß der König etwas mertte, oft die stärksten Seweise ihrer Liebe. Endlich bekam der König Verdacht, aber sie wußte

Cruelle Departie!
Malheureux jour!
Que ne fuis - je fans vie,
Ou fans amour!

Bel aftre que je quitte,

Ah! cruel fouvenir!

Ma douleur l'en irrite —

Vous revoir ou mourir!

Cruelle Departie etc.

Partagez ma couronne, Le prix de ma valeur; Je la tiens de Bellonne, Tenez la de mon coeur. Cruelle Departie etc. wußte ihn fo einzunehmen, ihm feinen Berbacht fo geschickt auszureben, daß er feinen Argwohn gleich wieder fahren lies.

Raum hatte sie ihn bernhigt, so war Bellegarde in Geheim wieder so gludlich, wie guvor, und der Konig bekam Stof gu neuem Argwohn. Ein Ungefahr hatte ihn £ 4 balb

Je veux, que mes Trompettes, Mes fifres, les Echos A tous momens repetent Ces doux et triftes mots: Cruelle Departie. etc.

Das andere ift, glaube ich, in Teutschland bekannter, als bas erftere, wenigstens hat man eine Uebersetzung davon, und der Meslodie beffelben vielfach audern Tert uns tergelegt.

Viens, Aurore;
Je t'implore:
Je fuis gai, quand je te vois,
La Bergere,
Qui m'est chere,
Est vermeille comme toi.

bald gang und gar von der Untreue feiner Beliebten überzeugt.

Der Ronig reifte einst ju Ausführung eines Entwurfs eilig meg. Die tostbaren Augenblicke feiner Abwesenheit suchten die Geliebten ju benuben, und Bellegarde

De rofée Arrofée

La rose a moins de fraicheur: Une hermine Est moins sine;

Le lait a moins de blancheur.

Pour entendre Sa voix tendre,

On deserte le hameaux; Et Tityre, Oui soupire,

Fait taire fon chalumeaux.

Elle est blonde Sans seconde,

Elle a la taille à la main; Sa Prunelle Etincelle

Comme l'astre du matin.

D' Am-

wurde von der Bertrauten der Gabriele, der la Rouffe fogleich in das Schlafzims mer feiner Gebieterin gebracht, wo sich die Liebenden eben die zärrlichsten Seweise ih, rer Liebe schenten wollten, als der Ronig wegen vorgefundenen hindernifen bei Ausführung feines Unternehmens, eilig zur rick tam.

Die getreue la Rouffe, ftedte fogleich ben beangftigten Liebhaber in ein Rabinet, 2 5 befen

D' Ambrofie

Bien choifie

Hébé la nourrit à part;

Et sa bouche,

Quand je touche,

Me parfume de Nectar.

In wie weit der Ronig feinen tonigliden Mitbruder Salomo, als Sanger der Liebe, Befinger der Reige feiner Geliebten, crreicht, übertroffen, oder nicht erreicht habe, werden die Lefer felbft am beften entificiden tonnen. Benug, daß heinrich nicht der einzige Ronig war, ben die Liebe gum Dichter machte!

defen Thur in den Alfoven, und das Fen, fter in den Garten gieng.

Der König trat ins Zimmer. Er for, derte Konfekt, und da er wußte, daß es ger wöhnlich in dem Kabinet verwahrt wurde, wo Bellegarde jeht steekte, aber das Konsfekt nicht anrührte, forderte er den Schlüssel ju demselben. Gabriele entschuldigte sin dire Kammerfrau habe denselben. Der König wurde argwöhnisch und wollte die Thur einschlagen. Bellegarde fonnte in der Angst weiter nichts thun, als das kenfter öffnen und hinausspringen. Das that er, und zwar gludlich, obgleich der Sprung sehr hoch war. Die Liebe wacht immer über ihre Jünger, und Bellegarde kam ohne Schaden davon.

Raum fah la Rouffe auf ihrem Poften, daß der Bogel entfommen war, als fie auffer Athem herbei lief, und mit vieletlei Entichulbigungen bem Konig den Schluffel übers reichte, ben er verlangt hatte. Der Roig eifte

eilte ins Rabinet, fand es leer, traute taum feinen Augen, und murmelte:

"Ift es möglich!"

Babriele. Barum faunt 3hr fo?

Ronig. Um nichts!

Gabriele. Bas fuchen Eure Mugen?

Ronig. Dichte! - gar nichte!

Gabriele. Sa! ich errathe es! Ihr fucht Gelegenheit mit mir zu brechen -

Ronig. Liebe Gabriele -

Gabriele. 3hr fend meiner Liebe aberdruffig -

Ronig. Bie tann Gabriele das vers muten ?

Gabriele. Muß ich nicht?

Ronig. Aber, um bes himmels, willen! - ich -

Gabriele. Erspart Euch die Duh einen Zant anzuspinnen. Das ift ja boch Eure Absicht, um mich verlagen zu konnen. Rehme Dehmt nicht ju folden efenben Gulfes mitteln Eure Zuflucht, ich erlaße Sie Euch. Erlaubt mir, Euch juvorzutommen -

Ronig. Gabriele -

Gabricle. Ich werde zu meinem Gemal jurud gehen. —

Ronig. Ich liebe meine Gabriele, und fie will mich verlagen?

Gabriele. 3hr liebt mich nicht. Lie be fordert Bertrauen, das habt 3hr nicht zu mir. 3hr zweifelt an meiner Treue, und ich bin verbunden, Euch Eure Ruh durch schnelle Entfernung wieder zu geben.

Rönig. Mein Gerg! Du bift unge recht. Ift nicht meine Cifersucht bas sicher fte Zeichen meiner heftigen Liebe ju Dir? Liebte ich dich nicht so ftart, ich wurde nicht fürchten bich ju verlieren. — Aber ba ich sehe, daß ich bir miffalle, wenn ich dich von der Starte meiner Liebe zu überzeugen sinche, so will ich mich bestreben, dir nie

wieder auf diese Art unangenehme Mugen-

Gabriele. Ach!

Ronig. Wenn ich auch beinen Sorn verdient habe, fo bin ich boch gewiß nicht beiner Vergebung unwerth, da ich meinen Kehler gestehe, da ich ju beinen Kuffen um Bergebung bitte.

Gabriele. Ich! wie ichwach ist man, wenn man liebt! — Barum ift bieses herz so follte mit Euch garnen — und ach! ich Pann nicht. So unwillig ich auch war — Euer Bekenntenis macht mich wieder zur Sklavin meiener Empfindungen für Euch — für ben, bem ich garnen wollte. —

Ronig. Sabriele, beine Liebe macht mich unaussprechtich gludlich! Du vergiebst mir?

Gabriele. Aber, erinnert Euch Eus res Berfprechens.

Das versprach der König und erlangte von der Verzeisung, die seinen Zorn verdient hatte. O Liebe! unbegreislich sind deine Berke, und deiner Wundermacht huldigt die Erde, huldigen ihre Könige und ihre Bettler, mit seliger Blindheit!

Indesen war auch Gabriele von der größten Pein der Sterblichen, der Eifersucht, nicht frei; zwar nicht gegen den König, aber gegen den geliebten Bellegarde, der beiher der Duchesse von Guise so woh, als ihrer Tochter, die Kour machte. Als der König das merkte, war er sehr wohl zustrieben. — Doch söhnten sich Bellegarde und Gabriele endlich wieder aus, und verlebten viele gläckliche Stunden miteinander, ohne daß der König wuste, wie glücklich seine Beliebte auch zuweisen ohne ihn war.

Nun war Paris übergegangen und die Parthei der Ligue geschwächt. Gabriele schmeichelte sich, ihre Vermalung mit dem Konige Ronige ju ftande ju beingen, ein Gedante, ber ihre Seele gang fullte, und der einzige Bunfd mar, ben fie jest mit der großten Zuversicht nahrte.

Der König belagerte Laon, als Gasbriele mit ihrem Sohne Cafar Duf de Vendome nieder tam, über besien Geburt er innigst erfreut war, und seine Schöne sogleich jur Marquise von Beaufort ?) ernannte. Es war ihm unmöglich, sie stater ju lieben, als er sie wirklich liebte, aber von jest an, schien er sie noch höher zu schähen, und bezeigte ihr mehr Ehrerbietung als vorher. Er überhäuste sie bstentlich mit Liebtssungen, und wenn er nur einen Augenblick von ihr entfernt war, schrieb er ihr die järtlichsten Briefe in Menge. \*)

Diese

<sup>†)</sup> Nach andern: Monceaur.

<sup>\*)</sup> Mir haben es bem Generaladvotat Gervin ju verdanten, daß man noch Briefe Beins richs an Gabrielen und ihre Nachfolgerin, übrig

Diefe Briefe athmen insgefamt Offenherzigkeit und Empfindung; und karakterifiren bas Berg bes guten Königs auf bas volltommenfte.

Damals

übrig hat, die im Iournal de Henry III. depuis 1514, jusqu'en 1589, par M. S. A. G. A.
P. D. P. Amft. 1699, und 1720, aufgezeichnet
ind. Wir wollen anszugstweise ben Lesern
auch etwas aus einer bekannt gewordenen
Korrespondenz, heinrichs mit Gabrielen,
mittheilen. In allen seinen Liebesbriefen
sindet man die Schlußformel: Je vous
baise un million de fois; und ber Anfang lautet immer: Mon cher coeur—
Me lcheres amours — Mon Menon. —
hier sind einige Proben, so wie sie sich
bieber schieden.

Mein Berg! Du befchworft mich, mit eben ber Liebe jurud ju reifen, die ich in Deie nem Bergen jurudgelagen habe. D! wie entjudt war ich! Meine Frende war fo groß, daß ich glaubte, fie gang mit mir ges nommen, und Dir nichts gelaßen ju haben.

Damale geschah von einem Zesuiten Schilter auf des Konigs Leben der erfte Angrif, aber er tam bekanntermaffen, diesmal

Run will ich mich mit Morfeus unters halten, fenbet er mir aber einen anbern Traum, als von Dir, fo twerbe ich mich nie wieber nach feiner Gefellichaft febnen. Gute Racht beute für mich, morgen fur bich; ich fuffe Deine ichenen Augen.

Ich mußte Arzenei nehmen und fann nicht viel ichreiben. Rach Sifche will ich Dir Neuigkeiten von hier melben. Nimm nibegen die Berficherung, daß ich Dich mehr liebe, als mein Leben, und baß ich Deine sauften Augen tausendmal kuffe.

In zwei Stunden nach dem Ueberbries ger diefes Briefs, wirft Du einen Ritter tommen feben, der ben Namen: Ronig von granfreich und Navarra führt. Ein febr ehrenvoller, aber auch beschwerlicher Litel, ben ich hertlich gern gegen ben Beines Lieblings, Deines Unterthans, vertausche. noch mit Berluft eines Zahns davon. Den Konig ruhrte Gabrielens Befturzung, ihre Ohn.

Im Grunde find alle vier Titel gut, und ich bin gar nicht willens, fie an jemand abs autreten. — Guten Morgen, mein Als les; taufend Ruffe Deinen fconen Augen.

Din ber Kirche begegnete mir ein toller Streich; ein altes, achtzigidhriges weibliches Weien packe, kufte und brucke te mich berglich. Ich war nicht ber Erfte, ber barüber lachte. Morgen follft du meis men Mund wieber beiligen. — Leb wohl, mein einziges Liebchen, ich tuffe taufende mal Deine Juffe.

Mahrhaftig, wir lieben uns beibe recht innig, benn unter Beinem Geschlecht liebt teine, wie Bu, und unter bem Meinigen wird schwerlich mich einer übertreffen. Ich bin eben noch so leibenschaftlich seurig, wie bamals, als ich jum erstenmal Dich sah, ja ich liebe noch heftiger, als damals. Mit einem Worte, ich liebe bich, ich bete bich

Ohnmacht, ihre Mengftlichkeit bei diefer Stene, und fie wurde ihm immer theurer.

M 2

Gabriele

bich an, ich verehre Dich auf die fonders barfte Urt. - Guten Abend, meine Liebe.

Du ichreibft: deine Liebe fen tausends mal ftatter, als die meinige. Das ift aben gewiß eine Unwahrheit, die ich mit eben den Baffen behaupten will, die Du erles fen hast. — Die hab' ich Dich so fehr als jest geliebt, und damit sage ich Dir schort zwiel. Gute Nacht.

Ich trage mich in Deiner Abroefenheit beständig ichtvart, weil ich ein Witthver alles begen bin, was mir Freude und Bohl ges wahren tonnte. Die famn eine Treue ber meinigen gleichen; o freue bich, bu bift der, Gegenstand derselben. Ich werde meine Buruffunft beschlenigen, wie der Bers, liebteste auf der Belt. Glaub das, meine Konigin, und nimm meinen Jandfuß mic ben ber Perzlichfeit, mit der ich ihn geeftern Dir gab, u. f. w.

Gabriele war nun einmal in Schree efen geseth; sie furchtete, ein anderer Bose wicht mochte das misstungene Unternehmen Jean: Chaftels ausführen, und ein einziger Stof tonne dann alle ihre Hofnungen vereiteln. Sie bot demnach alle ihre Krafte auf, die Gemalin des Königs zu werben, der aber viele Schwierigteine fand, von Margarethen getrennt zu werben.

Der Ronig murde ju Monceaux, in ber feiner Geliebten geschenten Gerichaft, frant, und Gabriele murde febr unrubig. Sie betrieb, als der Konig wieder herzestellt war, ihre Angelegenheiten immer ernsticher, aber ste tonnte bennoch nicht jum Zweck fommen, weil Margaretha sich ihr ju gefallen, nicht von ihrem Gemal wollte scheiben lagen.

Diesen Rummer tonnte Gabriele meber in den Armen des Königs, noch in Bellegarde's Armen ersticken, der immer noch so liebevoll wie vorher, von ihr behanbelt wurde. Alber eine tleine Unvorsichtigfeit, bie wieder vorgieng, batte bald den Konig ge, gen fie aufgebracht.

Gabriele hatte ein Billet von Belles garde erhalten, welches die Rammerfrau aus Unvorsichtigkeit auf der Toilette liegen lies. Der König schiette eben einen Kammerdiener ab, sich um das Wohlbesinden seiner Geliebten zu erkundigen. Diesem fiel das Billet in die Augen, er nahm es under merkt zu sich, und gab es dem Könige. Der König wollte durch neuen Argwohn sich nicht wieder Sabrielens Vorwürfen und Thranen ausseigen, schwieg also, befahl aber dem Rammer, diener genau auf alles zu sehen, was vorgieng.

Diefer erwartete einen Augenblick, in welchem Bellegarde ju Gabrielen ichlich, und gab dem Konig fogleich Nachricht bavon.

Der Ronig, von Born entflammt, befahl bem Marquis von Pralin, bem Sauptmann feiner Garbe, fogleich hinjugefen und ben Dut in Gebrielens Armen ju exmorben.

M 3 Pralin,

Pralin, ber beiben fehr jugethan war, gerieth über Diefen Befehl in Die aufferfte Befturjung. Er wollte ber Bollgiehung ausweichen, und mußte nicht, wie er bas anfangen follte, um fich nicht felbft in Be fahr ju fturgen. Er gieng durch ben Gaal, befahl etlichen Gardiften ihm ju folgen; machte aber ein folches Beraufch, und gieng durch fo viele Umwege nach Gabries lens Zimmer, daß Bellegarde Beit ger mann, fich ju retten. Er trat in bas Bim mer, und Gabriele mar allein. Er machte ihr ben Befehl befannt. Gie fah, wie fehr Dralin fie gefcont hatte, bantte ibm berglich, und verficherte ibn, ben Dienft nie ju vergeffen, ben er ihr geleiftet hatte. -Gie hielt Bort. Bald murde er Dar, fchall von Frankreich, Mann von Ginfluß und Dacht bei Bof.

Gabriele nahm ihre Zuflucht zu Ehranen und Rlagen. Der König zeigte ihr das Billet. Sie laugnete, es gesthen und empfanempfangen ju haben, und ber König lies sich zwar überreden, aber doch nicht gang seinen Argwohn benehmen. Bellegarde erhielt Befehl, sich vom Jose zu entfernen, sich zu verheuraten, und ohne seine Krau nicht wieder nach Paris zu tommen.

Bellegarde, um nicht vom hofe entfernt ju bleiben, vermalte fich mit Anna von Benil, einer Tochter bes herrn be Sontaine und fam init einer Schonheit nach Daris jurud.

Indefien war eine andere Schönheit an den hof gefommen, nemlich Anna von Budos, feit furgen mit dem Konnetalde von Montmorenci vermalt, die das Schrecken aller Damen, und der Angelftern aller herren wurde.

Selbst der Konig tonnte der Allgewalt ihrer Reige nicht widerstehen, abergeihr Sieg und ihre Freude, Gabrielen gu franten, war von furzer Dauer, denn fie starb bald barauf in ben Bochen, und mußte ifrer Feindin den Triumf überlagen.

Gabriele wurde nun Mutter einer Tochter, und batd darauf ihres zweiten Sohns, Alexander von Vendome. Jest erfolgte ihre Shescheidung von ihrem Manne. Der König, der nun zufriedener und werliebter als jemals war, trachtete selbst dar hin, ihre Bunsche, sich mit ihr zu vermalen, und sie zur Königin zu machen, erfüllen zu können. Er betrieb die Sache so eifrig, daß er seinen Staatsseftretat Villeroi vom Hose jagte, der sich die Freihett nahm, Ger gemvorstellungen, wegen dem Projekte zu machen.

Der Konig sendete Abgeordnete nach Rom, feine Scheibung von Margarethen ju betreiben, lies deshalb ein Manifeft be- fannt

Dieses Manifest wird man nacher in bem Leben der Margaretha von Vas dies No. VII. lesen.

fannt machen, und erhob Gabrielen zur Ducheffe von Beaufort.

Der wackere allbekannte Gully fiel bei Gabrielen in Ungnade, weil er in einem ger wißen Papiere den Titel Fils de France, den man ihrem Kinde gab, weggestrichen hatte. — Um sein Bersehen wieder gut ju machen, tam er, nach des Königs Willen zu ihr, sie zu besuchen. Gabriele befürchtete, es möchte zu einer ihr unangenehmen Ertlätung tommen, und fiel ihm in die Rede: "er verführe den König, und mache ihm weiß, Schwarz sen Reif, und Neiß sew Schwarz."

Gully gieng trohig feiner Bege, sagte: "Endbige Frau! ich fuffe Ihnen die Sanbe;" und eiste jum Könige ihm Bericht von der vorgefallenen Sene abjustatten.

Der Ronig argerte fich uber Gabrielens Betragen, und fuhr fogleich mit ihm ju ihr.

"3hr follt es feben, fagte er; baf ich aus Gefälligfeit für ein Beib, Manner miche nicht mifvergnugt machen will, die für meine Ehre beforgt find."

Sie famen ju Gabriefen. Der Ronig that frostig, untersuchte ben Altoven und die Rammer, und ale er sah, daß sie allein waren, gab er ihr Verweise, und forderte von ihr, sich mit seinem besten Unterthan und Diener ju verfohnen.

Gabriele weinte heftig und jammerte: fie fen fehr unglücklich einen Ronig ju lie ben, der fie feinem Diener aufopfern wolle. Sie warf sich auf das Bett und schwur, diese Beschimpfung nicht ju überleben.

Der Ronig lies fich's nicht merken, wie nahe ihm ihre Rlagen giengen, und fagte ihr: sie solle nicht so viele Kunftgriffe mer gen einer solchen Rleinigkeit verschwenden.

Diese Borte brangen wie Donner in ihre Geele. Ihre Thranen floffen gahlrei cher, und fie schrie einmal über bas andere, in der hestigsten Bewegung:

"Ich bin verlagen! ich bin verlagen!"
Der

Der Ronig gab nicht nach.

"Ich verfichere Euch, fagte er, daß ich, wenn ich mich in die Nothwendigfeit der Bahl verfest fah, eber gehn Beiber wie Euch, als Einen Diener wie Eully, wurde entbehren konnen."

Alls er das gesagt hatte, wollte er das Zimmer verlassen. — Alls Gabriele Ernst fah, suhr sie erschrocken auf, siel ihm zu Kussen, versprach Sully nicht mehr zu kränken, und erhielt Verzeihung.

Im Oftober 1598. hatte Gabriele ein noch größeres Schrecken. Der König lachte mit ihr und Bellegarde über gewiße satirische Berfe febr heftig, und betam darüber ein so ftartes Erbrechen, daß er sieben Stunden lang in großer Gefahr war. Erihatte einen brennenden Durft, und man fürchtete, er habe Gift bekommen; aber es fand sich, daß das Uebel blos von einem Fleischauswuchs herröhrte, und der König wurde bald wieder hergestellt.

Gabriele

Gabriele war febr abergiaubifch, und gog wegen ihrem Bermalungeplan, Zeichen beuter, Wahrsager und Aftrologen in Menge ju rathe. Alle widersprachen fich, und Gabriele befand sich oft deshalb in einer Unruh, die ihr sogar Schlaf und Appetit raubte.

Der Anzeigen ihrer abermaligen Schwangerichaft und einer Unpäslichkeit ungeachtet, begleitete sie den König nach Sontaisneblau und kam zu Anfang der Charwoche im Jahr 1599. wieder nach Paris.

Ihr Abschied vom König war ruhrend. Thranend sagte sie: ihr herz sage ihr, sie werde ihren Liebhaber nie wiedersehen; und alle Liebhosungen des Königs waren nicht vermögend sie zu trosten. Sie empfahl ihm ihre Kinder, ihr haus zu Monceaup, ihre Kreunde und Diener. Der König vergos Thranen an ihrem halse, es schien, er tonne sich nicht von ihr trennen. Er gieng mit ihr bis Melun, ja er wurde sie

vielleicht gar bis nach Paris begleitet haben, wenn ber Marfchall von Ornano es nicht verhindert hatte.

Gabriele tam mit einer Schwermut nach Daris, von der fie nichts heilen tonnte.

Am Charfreitag gieng sie nach der kleinen St. Antons Rirche, in die Besper. Anfalle von Schwindel nöthigten sie, die sien Ort zu verlaßen. Sie gieng in den Garten ihrer Wohnung, frische Luft zu sein ge. — Sobald sie die Sprache wieder bestam; schrie sie, sie habe Gift bekommen, und lies sich zu ihrer Tante beingen. Hier bekam sie Konvulsionen. Die Kunst der Nerzte vermochte nicht ihr zu helsen, und sie ftatb \*) unter solchen heftigen Verzuschungen, daß ihr das Gesicht auf dem Ruschen stungen, daß ihr das Gesicht auf dem Ruschen stunden Irend. Ihr Kind war tob.

\*) Um heiligen Abend vor Oftern, ben 10. April 1599. D'Aubigne tafte merten, fie fen am Gifte gestorben. Le Grain mißt ihren Tod blod bem unmaßigen Genufe bes glacirten Bitronensaftes bei. Einige glaubten, ihr Tod fen die Birtung des Gebetes Gr. Beigligeit, andere meinten, der Teufel habe die Schone in fein Reich zu ihren Schwestern geholt.

Des Konigs Schmerz, bei ber Rache, richt von ihrem Tobe, war so beftig, daß er weinte, schrie, fich troftlos und erschreck, lich gebehrdete. Er lies lange Zeit niemand vor sich, trauerte acht Tage lang schwarz, und dann, nebst dem ganzen hofe, ein Bierteljahr violet.

"Sie mar fur mich geboren!" waren die Borte, die er immer wiederholte.

Sie wurde mit allen Ehrenbezeugungen einer Ronigin begraben.

Rad und nach fieng ber Konig an, fich wieder ju erholen, und der Dut be Rets, der, ohne ihn mit Zureden ju beftår, men,

men, feine Klagen ftill angehort hatte, fagte ihm, als er fah, baß ber Schmerz niche mehr fo heftig war: baß er mehr Urfache habe, froh ju fevn, als fich ju betruben, und wenn er iberlegen wolle, was er ger than haben wurde, wenn die Ducheffe nicht gestorben fev, so muße er bem himmel fur ihren Tob danten.

Das waren Worte, die ju ihrer Zeit gesagt waren, der König gerieth babei in tiefes Nachdenken, feufste endlich, wendete sich zu dem Dut, druckte ihm die Sand, und sagte:

"Ihr habt Recht!"

Gabriele brachte burch ihre Gewalt aber bes Königs herz selten jemand in Schaben. Sie war bienftfertig, wenig stolz, higig zwar und leicht aufgebracht, aber eben so leicht auch wieder zu befanftigen, und bann war sie wieder nachgebend. Uebrigens gesteht ihr ber Pere Mathien nehft andern Borgigen, auch ben zu: baß sie dem Könige

Ronige oftmale fehr gute Rathichlage geger ben habe.

Ihre Rinder maren :

Cafar Duf de Vendome, der bie Tochter und Erbin des Dut de Merconur heurathete, ftarb 1665.

Alexander, genannt Kitter von Vendome, Grosprior von Frankreich, ftarb 1629. auf dem Schloße zu Bincennes, wo ihn König Ludwig XIII. einsperren lies.

Ratharina Senriette, die Gemalin Barls von Lothringen Herzogs von Elboeuf, ftarb im Jahr 1663.

## Maria von Entragues.

17

Montes ju Entragaes.

Raum hatte Margaretha von Valois Gabrielens Tod erfahren, als sie ihre Scheidung von Seinrich IV. selbst betrieb. So gewann das Geschäft ein anderes Ansehen; die Ehe wurde für ungiltig erklart, und beide Theile erhielten, mit des Papsts Sine, willigung, die Erlaubnis, sich wieder juverheuraten.

Den Ronig fonnte man ficht ohne Beschäftigung mit einer Dame lafen, ind man ichlug ihm, in dieser Absicht, eine Jagdparthie ohnweit Malberbe vor, weldes Schloß damals bem herrn von Entras gues gehörte.

Diefer herr hatte ein paar schone Ebchter, und feine Frau war die ehemals von Karl IX so fehr geliebte Maria Cou-

chet, bie bie Lefer icon tennen werben, \*) eine Frau, bie wohl wufte, wie fie bie Rachericht aufjunehmen hatte, baf ber Ronigin der Nachbarichaft ihres Schloffes jage.

Sie hielt es fur ihre Schuldigfeit, ben erften Schritt ju thun, und lies den Ronig giemend ersuchen, auf ihrem Schlosse eine fleine Erfrifchung ju fich zu nehmen.

Der Konig lies fich nicht zweimal bitten. — Er tam. Er fah bas Fraulein, er fand fie ichoner, als er fich fie vorgestellt hatte, er fand fie liebenswurdig, er wurde von ihren Reigen entzuckt, er liebte fie.

€r

\*) Aus bem I. Theile biefer Stigen ac. wo S. 55. f. f. ihr Leben unter Rarl IX. er, sabst ift. S. 65. werben die Lefer etwas von ihrer Lochter lefen, die Rong Heinrich IV. liebte, und feben, daß er nicht ber erfte Gladfliche war, ber ben Sold ihrer Minne ernbete.

Er tonnte das Schlof fobald nicht vers laffen, und hielt fich einige Tage gu Mals herbe auf.

Der hof gieng nach Sallier, und Frauk von Entragues mit ihren Tochtern, nach Chenant, wo der Konig sie täglich besuchte, und der schonen Maria mit viel Empfindung die Kour machte.

Sie fpielte bie Sprobe, und ber Ronig wurde taglich gartlicher gegen fie.

Die Frau von Entragues gieng nach Paris, wohin fich ber Konig auch balb begab, feine Werbung um bas Fraulein fortgufeten, beren Reige ihn fo ftark gefesselt hatten.

Ihre Berwandten, die meinten, des Abinigs Leidenschaft wurde durch erleichterten Genus bald erkalten, hielten sie jehr eingejagen. Sie begegneten sogar dem Grafen von Lüde nicht auf das freundlichste, wenn er tam, Komplimente des Konigs an das Fraulein auszurichten, und ihr Vater ver, bot ihm sogar das Saus.

M 3

Das Fraulein verstand ihren Bortheil gleichfalls fehr gut, und feste dem heftigen Berlangen des Konigs so viele Schwierig, feiten, so mannichfaltige Beigerungen ent, gegen, daß der gute herr immer verlieb, ter wurde.

In dieser Krifis ichentte er ihr, ob er gleich fonft eben nicht allgufreigebig mar, 100,000 Thalar, aber bas mar noch nicht Gegenwerth genug fur den Schaß, ben er pon ihr verlangte.

Sie ichien swar von feiner Gate fehr gerührt, und entjäckt von feiner Zartlichkeit ju fenn, aber fie bedauerte, wie fie fagte, daß fie dieselbe, wegen der ftrengen Aufficht ihrer Berwandten, nicht erwiedern konnte, indem fie fich felbst darüber beklagte, und ben Ronig noch ungedultiger machte.

266 sie ihn nun noch eine ziemliche Beit hatte schmachten laßen, melbete sie ihm, daß ihre Kamilten durchaus nichts davon wißen wolle, daß sie ihm ihre Liebe auf eine

eine andere Urt, als wie jest, beweisen folle.

"Sich febe, fuhr fie fort, nur ein eine giges Mittel vor mir, ihr Bewiffen und ihre Ehre ju beruhigen, und bas ift, ein Keurateperfprechen von Em. Dai. -Sich merbe mich begelben gwat nie bebienen, und ich weis, daß ich einen Dann, bet to, 000 Dann in feinen Dienften bat, nie antlagen tann; ba aber nun meine Kamit lie einmal fo fchwach ift, barauf gu befter ben, fo muß ich um bagelbe bitten, und wenn es mahr ift, daß Ihr mich liebt, fo liebt, wie 3hr mich gu fleben vorgebt, fo werdet 3hr fein Bebenten tragen, mir ein Studden Papier ju geben, fur welches ich Euch weit mehr, meinen einzigen Schat, bas Roftbarfte bas ich befige, bingebe, und Euch aus Liebe weit mehr aufopfere, als Ihr mir aufopfern tonnt.

Der Konig mar einmal, verliebt, und er versprach ihr eine Schrift zu geben, in ber er R 4.

er fich verbinblich machen wolle, fie nach einem Jahr zu heuraten, wenn sie binnen bieser Zeit mit einem Sohne nieder kommen wurde.

Er feste das Versprechen wirklich auf, und lies feinen getreuen Gully rufen, es ihm ju zeigen und feine Meinung barüber zu vernehmen.

Sully fah es an, und rif es fatt ber Antwort von einander.

Der Ronig murbe aufgebracht, und fragte mit gorniger Miene:

"Gend Ihr ein Marr geworden ?"

:. Gully antwortete gang gelaffen :

"3ch munichte, ich war hier ber einzige."

Diefe Antwort fiel dem Konig so auf, bag er wieder zu sich tam. Er fühlte, daß Sully recht hatte, verlies ihn und gieng in fein Kabinet, eine andere Schrift auf zusen.

Um bie Farge ausjuspielen, lies bet Gerr von Entragues feine Tochter nach Martouffes bringen. Der Konig reifte nach, tam wieder juruck, gieng wieder hin, bat, flehte, fchrieb, aber er erhielt vor ber Sand nichts von dem Fraulein, als unfculbige Liebesbegeugungen.

M 5 . Obgleich

\*) Man hat auch an diefe Geliebte von dem Ronig noch einige Briefe ubrig, aus denen wir den Lefern Proben mits theilen wollen.

- Ich febe, daß weder Eure Augen
noch Euer Kopf fehr helle waren, als
Ihr meinen legten Brief gelesen habt, denn
sonft hatte ich nicht so misverstanden
werden können. Neberhaupt mißt Ihr,
wenn Ihr haben wollt, daß ich Euch lieben soll, dem auffahrenden Wesen eutsagen, denn weder als König, noch als Gastognier kann ich so etwas vertragen, und
ich herigens verdient eine Liebe, twie die
meinigs, mehr Schonung, als ein par-

Obgleich das Fraulein la Bourdais fiere auch um diese Zeit des empfänglichen Königs Derz in Flammen setze, so erhielt das Fraulein Entragues dennoch das vertangte Speersprechen von ihm, und da sie wuste.

tes Berfahren. — Eure Zweifel fonnen mich beleidigen. Gestern Abend verlor ich Euern Diamant, aber ich habe ihn wieder gefunden. Gott weiß, wie angst, lich ich ihn suchte, und daß ich lieber den Finger als etwas von Euch verlieren wollte. Go fehr werth ift mir alles, was ich von Euch erhalte.

Diefer Brief wird gludlicher fenn, wie ich, benn er wird bei Euch übernachten. Wie fehr muß ihn beneiben! — Machend und traumend fuch' ich nur Euch ju ge fallen. — Gute Nacht mein Allee.

3d bin fo traurig Euch nicht ju feben, bag nichts mir Bergnugen macht. Liebt mich fo beftig, wie es Euch möglich ift, benn wuste, wie fehr man ihren Absichten bei Hofe entgegen arbeitete, da fie befürchten mußte, den König gar zu verlieren, so gab sie etwas nach und war nun weniger sprode. — Der Konig seufzte nicht länger, und erhielt, was er verlangte.

benn jest fend Ihr mir theurer als jes male. - Guten Morgen.

Mit Eurem Uebal habe ich fein Mitleis ben, denn weun ich es verurfache, so fann ich es auch heilen. Ich bin traurig und mismutig bier angekommen, weil ich von allem, was mir lieb, mich entfernen mus Mber Morgen werde ich Euch sehen, und Euch für zwei Lage kuffen. Ich füffe tausendal die Sande meiner Lieben, und empfehle mich flete zu geneigtem Andenken.

Mein Ber; ichlägt fehnsuchtevoll und ungeftum, und feit ich meine Liebe nicht fab, icheinen Jahrhunderte verfloffen ju fenn. Sinne boch darauf, wie es möglich ift, bich balb wieder zu feben, denn meine SchusEr besuchte sie oft zu Malberbe und kam im Anfang bes Bintets nach Paris zurud, bald nachher befand sich bas Fraulein in andern Umftanden. Der König begleitete

Sehnsucht ift fart. - Gute Nacht mein Alles; ich bin unverbruchlich getreu.

Meine Furcht beine Liebe in verlieren, ist die Schöpfein meiner Nachsicht. 3ch bin nicht mistrauisch, aber ich fürchte die Berluft berselben mehr, als ich den meis tes kebens fürchte. Das alles schreib auf Rechnung meiner Leidenschaft, nicht aber meiner Empfindlichteit. Gott gebe mir eher ben Lob, als daß ich Dich bes leidige. Melde mir, wenn Du mich sprechen willst. Diese Nachricht erwarte ich mit ber größen Ungebult. u. s. tv.

Senug Proben, daß der Ronig gwar nicht nach Talanders Schema feine verliebten Briefe einrichtete, aber boch gewiß so aus dem Bergen fchrieb, daß die Lefer gern die Runfteleien in den Briefen vermifen werben. gleitete fie nach Monceaur, wo fie ihre Bochen halten wollte, und verfprach ihr, fie ju heuraten.

Sie wunichte, ber Ronig mochte bis guifrer Miebertunft bei ihr bleiben, vermutlich, damit fie bestere Belegenheit haben möchte, ihn an fein Berfprechen zu erinnern, wenn sie einen Sohn gebahren wurde. Der Ronig hatte dieses gewiß auch gethan, hatte nicht ein Blis, ber zu ungebetener Zeit, als eben ein heftiges Donnerwetter war, in ihr Zimmer ichlug, dem guten Kraulein soviel Schrecken verursacht, daß sie mit einem toben Kinde niedergekommen war.

Sie wurde gefährlich frant. Der Ro, nig tam felten von ihrem Bette, und er befummerte sich mit vieler Sorgfalt um alle Argeneien, Die man ihr gab.

Als fie wieder gefund wurde und unter bie Leute kam, machte fich eine gewife Art von guten Freunden ein Bergnugen daraus, ift die Nachricht ju geben, daß der König feine seine Heurath mit Maria von Medicis in Rom sehr ernstlich berreiben lasse.

Sie war ausser sich, und begegnete dem guten Konig so übel, daß ein anderer sie so gleich maben verlagen haben. Aber Zeinz rich ertrug alles mit Gedule, vergab ibr, was sie ibm ju leibe that, schien sie noch heftiger als zuwor zu lieben, überhäufte sie mit Liebtosungen und Geschenken, und machte sie zur Marquise von Verneuil.

Dem allen ungeachtet, lies er feine heur vatsgeschafte in Italien durch Gillery Allincour, und dem Kardinal Offat mit vielem Eifer betreiben.

Die Marquife fonnte sich faum jufrieden geben, als sie mertte, daß alle ihre hofnungen icheitern möchten, und daß sie nie die Gemalin des Konigs werden wurde. — Aber be war tein anderes Mittel, als ih, ren Verbruß ju verbergen, und die Sache liegen ju lagen, die sie nicht mit Gewalt durchseben fonnte, Doch beschold ihr Bruber, ber, ber Graf von Auvergne, ein bofer Mann, Die Schmach feiner Schwester ju rachen, und lies fich mit Biron in eine bekannte, endlich gebampfte Berschwörung wiber ben Konig ein.

Indeffen tam Maria von Medicis nach Frantreich, und der Ronig feierte fein Beilgger mit ihr, mit vielem Pomp.

Die Marquise hatte teine Luft diefen geierlichteiten beiguwohnen , und fioh den Ort bes Beilagere.

Der Sonig schien mit feiner Gemalin zufrieden zu fenn, obgleich diese heurat nicht jederman behagte. \*) Demungeachtet hatte

\*) Man war foggr fo verwegen, einen Zettel mit ben Worten :

Non erat Opus Benevalentibus Medicis

an bie Thur ber Ronigin ju heften. Man untersuchte aber biefe Sache nicht einmal, und achtete ben Ginfall gar nicht. biefelbe teine Folgen fur die Marquife, bie ber Ronig noch immer, wie juvor, liebte.

Die Marquife nahrte in ihrer Seele einen heimlichen Groll gegen die Konigin, und sprach mit auserfler Geringschaftung von ihr. Die Konigin nahm es übel, und der hof theilte sich in zwei Partheten, wovon die eine es mit ber Konigin, die andere mit der Marquise hielt.

Die etste Aufwartung, welche die Marquife, nach des Konigs Willen, bei der Konigin machen mußte, lief sehr frostig ab, und doch wurden beide Damen gulege mit einander ausgefohnt.

Run lies der Ronig feine Geliebte in bas Schloß gieben, lies ihr prachtig meublitte Zimmer anweisen, und fprach fie ohne Zurudhaltung, fo oft er wollte.

Saft ju gleicher Zeit befanden fich bie Konigin und die Marquife in andern Umpständen, und der Konig theilte feine Sorge falt

falt unter beibe, aber doch bemertte man, daß die Marquife ihm lieber als feine Gemalin war.

Die Königin gebahr den Dauphin, und bie Marquise auch einen Cohn, der den Namen Seinrich von Bourbon befam, und nacher Bischof ju Mes wurde.

Der Ronig, der feiner Maitreffe beftanbig ju gefallen fuchte, feste die Aufmerkfamteit gegen fie nicht aus den Augen, aber es gogen fich bald Gewitter auf.

Frau von Villars, bie Schwester ber Marquise, eine sehr reigende Dame, murde einst vom Ronig nicht ungern gesehen. Dies se tam jest an den hof, und suchte ihre Schwester, es versteht sich durch heimliche Mitwirkung der Konigin, dem Konige verschitig ju machen.

Der Pring von Joinville hatte ebemals mit der Marquise der Liebe gepflegt, und hatte Briefe von ihr erhalten, in welden chen des Konigs oft, nicht auf die ehren wollste Art, gedacht worden war. Der Pring verliebte sich in die Frau von Villars, die ihn nicht schmachtend ihre Grausamkeit befeufzen lies, und er opferte ihr die Briefe ihrer zärtlichen Schwester willig auf.

Diese Briefe überreichte sie dem Konig, der in der erften hibe fogleich den Graf von Ande jur Marquise schiekte, und ihr sagen lies, daß er eine Ungetreue, wie sie war, nie wieder seben wolle.

Die Marquise mar fehr besturgt, tonnte nicht begreifen, woher der unvermutete Schlag tam, berufte sich auf ihre Unschuld, und überlies die Rache an ihren Feinden, dem himmel, wie sie sagte.

Bellegarde war genothigt, damit das Fraulein von Guise nicht mit der Narquise gugleich in Ungnade fallen mochte, den Plan zu zerstöhren. Es wurde ein Sefrestat des Duks de Guise ins Spiel gezo, gen, der die handschiften gut nachmalen fonnte;

tonnte; biefer wurde beftochen, und gab fich für den Berfertiger, der bem Ronig vorges legten Briefe aus, wogu er durch Beripres dungen und Liebkofungen ber Frau von Villars, aus Saf gegen bie Marquife, fep bewogen worden.

Der Ronig mar leicht ju überreben. Frau von Villars wurde auf ihre Guter verwiesen, der Pring gieng nach Ungarn in den Rrieg, der Gefretar tam auf einige Beit ine Befangnif, und die Marquife erhielt die Bunft des Ronigs wieder.

Die Ronigin, Die Theil an ber Affaire genommen hatte, und fie nun ju Gunften der Marquife geendigt fah, marf einen groft fen Saf auf fie, lies fich offentlich merten, wie ihr ju Dute mar, und befchloß, fie vol: lig ju fturgen.

Der Sof nahm Theil an den Feindies liafeiten von beiden Geiten, und der Ronig wurde ungehalten auf feine Gemalin. - Er murde diefes Leben überdrußig, und fieng **Ω** 2

an mit dem Fraulein Bourdaifiere wie der jartlich ju leben, die er dann an den Grafen von Estampes verheuratete. Auf diese Liebe folgte die Liebe jur Grafin Morret; und so wankte er verdrußlich und liesbevoll, bald hin, bald her. \*)

Des Konigs neue Liebichaften, und bas Betragen ber Ronigin bestimmten die Mar, quise eine neue Mine fpringen ju lagen.

Sie stellte fich in Magdalenengestalt bar, stellte dem Ronig vor, daß fein Gewisfen

\*) Der Ronig war überhaupt, was Liebe bestraf, ein wenig bem Wechfel geneigt, und auffer feinen Liebschaften mit Gabries Ien und ber Marquife, auffer ben Aussbrüchen feiner Bartlichkeit, beren er fich auf furge Beit bin und wieber überlies, vermehren auch die Ramen folgender Darmen das Register seiner Geliebten; als da find:

Frau von Sauve — Fraulein Soufs feufe — Grafin von Guiche, Wittme des Grafen fen ihm nicht erlaube, sie ferner zu besuchen, und bat um Erlaubnis, sich mit ihren Kindern aus dem Königreiche begeben zu durfen. Der König billigte den Entschluß und ihren Vorsatz sich nach England zu ihrem Anverwandten, dem Jerzog von Lesnor zu begeben, doch mit der Bedingung, daß ihre Kinder in Krantreich bleiben sollten. Zugleich bat er sich das heuratsversprechen aus, welches sie jeht jederman zeigte, der es nur sehen wollte.

Das wollte fie nicht jurudgeben. Der Ronig mußte fich feines Anfehens bebienen,

Grafen von Grammont — Marquise von Guercheville, Wittive des Grasen von Ia Roche: Guvon — Maria von Voncauvillers, Aebtissin von Wontmartre — Luise von Doudoe, Gemalin des Konsnetable von Wontmorenci — la Glanz des — Frau von Villars — Grassin Moret — Duchesse von Revers — Henriette von Montmorenci, u. v. a. m.

aber ihr boch 20,000 Thaler und ben Marichallsftab für ihren Bater geben, bamit er es wieber betam.

Mun ichien die Rube hergestellt ju fenn, als die Nachricht tam, bag der herr von Entragues und fein Sohn fich in eine Berichworung mit den Spaniern eingelaffen batten. Der Bater erhielt Arrest, und die Marquise, die man fur die Urheberin der Konspiration hielt, betam gleichfalls Bache in ihrem Dauge.

Aber ber Ronig fiel in feine alte Lei, benichaft gurud, und bie Marquise erhielt heimliche Bisitten von ihm.

Die Konigin wuthete Rache. Sie bot alles auf, dieselbe ju befriedigen, sogar, wie man fagt, hielt fie sich in den Armen des Marschalls von Ancre schablos.

Der Konig mankte wieder jur Duscheffe von Prevers, und der Prozest wider Die Konspiranten wurde rasch betrieben. — Die Marquise sollte in ein Rlofter gesperrt werben

werben, aber die Königin triumfirte ju fruh, benn der König hob die Bollziehung bes Urtheils auf, und als er ihr gezeigt hatte, daß er ihren Stolz demuthigen tonne, lies er einen Begnabigungsbrief ausfertigen, durch welchen sie Erlaubnig erbielt, sich auf ihr Schloß Berneuil zu begeben.

Ihr Nater und Bruber murben mit ewiger Gefangenschaft begnadiget, und nach einigen Monaten erklätte ber König bie Marquise für völlig gerechtsertiget und uns schulbig, und verbot alle Antlage gegen sie.

So rechtfertigt bie Liebe auch die große ten Bergehungen.

Bald wurde die Marquise wieder aus ihrem Eril jurud nach hofe berusen, und der König schenkte ihr seinen Umgang wie juvor. Er theilte seine Stunden unter die Marquise und die Gräfin Moret. Jede hatte einen Liebhaber, der in Geheim glücklich war, und die Theilung erzeugte also keinen Missmut. — So verstunden damals

die Damen die Runft, mit ihren Reigen ju muchern!

Und so erhielt sich die Marquise im Strudel des Hofs und auf dem Meere der koniglichen Liebe, bald oben, bald unten, bald in der Mitte, bald am Strande, so gut es ihr möglich war. Bald suhr sie mit vollen Segeln, bald sog sie dieselben ein, nachdem Wind und Wetter. ihr gunftig oder ungunstig waren — und wurde zuweilen ihr Nachen sar leck, so besserte sie ihn wieder aus, wagte neue Fahrten, mit Glud oder Unglud, wie nun so eben die Konstellation gut oder schieft, wie die Ronfellation gut oder schieft, wie die Zeit, und Ebbe und Litt birtosstretie ihre Lage.

## VII.

## Margaretha von Valvis.



Deinrich IV. damals nur noch Konig von Navarra allein, war der Mann, den Karl IX. König in Frankreich, des Kriegs mit den Hougenorten mide, als das Oberhaupt ihrer Parthei, an sich ziehen mußte, wenn er der Politik Gehor gönnen wollte. Dies glaubte er durch eine Vermälung Seinrichs mit seiner Schwester Margaretha am besten bewerstelligen zu können. Er lies ihm dieselbe zur She andieten, und der Antrag wurde angenommen.

Die hochzeit, ein luftiges Borfpiel eines blutigen Nachspiels, wurde mit fehr viel Feierlichkeit vollzogen.

Aatharina von Medicis hatte mit den Guisen die Ausführung eines schrecklis, den Plans geschmiedet, die blutige Bartholomausnacht erschien, und alle Sugenotten,

ten, die ju ber Bermalungefeier gefommen waren, murben befanntlich niedergemacht.

Ronig Zeinrich felbst wurde nebst bem Pring von Conde gefangen genommen, doch tamen beibe mit der Furcht ihr Leben ju verlieren, davon, blieben aber als Gefangene bei Hofe, bis Beinrich III. nach feiner Gelangung jum Throne, sie in Freiheit setze.

Doch wir wollen hier nur feine Ges malin ichildern!

Margaretha von Valois war eine ber verliebtesten Prinzessinnen ihrer Zeit, und zeigte unwiderleglich, daß sie noch mehr als das völlige Senbild ihrer Mutter, Batharina von Medicis, war.

Sie liebte Dufit, ben Umgang mit Gelehrten, wißigen Leuten, war felbit fehr unterhaltend, oft wißig, und dufferst galant. Bis jur Berichwendung trieb sie ihre Freisgebigfeit, liebte Pracht und Aufwand, borgte überall, bezahlte aber nie.

3hr wolluftiges Temperament erhielt Rahrung burch die verderbten Sitten bes ausschweifendsten hofs, den es je gab, und sie bekam nach und nach eine Routine in der statsten und sinnlichsten Galanterie, die sie ju einer der größten Liebesabentheurerin ihrer Zeiten machte.

Bor ihrer Beurat hatte fie icon viele Liebichaften gehabt, und die Folge wird die Lefer hierinne mit mehrern unterrichten.

Einft liebte fie ben madern Buffy d'Amboife, ber fich aber wenig um ihre Liebe betummerte.

Es vergieng feine Gelegenheit, bei welscher sie ihm nicht zu verstehen gab, wie werth er ihr sen. Sie sah ihn nie, ohne daß Stirn und Wangen ein Scharlach überzog, den Bussy aber nicht für den Purpur ansah, nach welchem er trachtete. Er war ein Praktifus in der Liebe und vermuthete aus guten Gründen, die Forderungen der Prinzessin, möchten seine Krafte übersteiparen;

gen; beshalb fioh er jede Gelegenheit Mar, garethen ju sehen, war unempfindlich bei der deutlichen Sprache ihrer Augen, um empfindlicher bei den Zärtlichkeiten seiner geliebten Marschallin von Saint, Andre ju seyn.

Seinrich IV. lebte ju Merac und hielt bort einen fehr kleinen hof. — Das ftund seiner Gemalin nicht an, die das ausschweis senden und freubenvolle Leben am frange fifchen hofe gewohnt war, wo man mit Erghungen und Liebesfreuden so sehr entscheiden wucherte. Sie wurde verbruslich, und wunschte sich wieder an den Ort juruck, der ihren Leidenschaften Nahrung und Bestriebigung gab.

Ihr Gemal kannte fie genau, und hatte es gern gefeben, wenn fie gegangen war. Er lies ihr Treibeit, ju thun, was fie wollte, und man hotte an ihrem Hofe von nichts als Liebschaften, Liebesabentheuern und werliebten Entreprisen reben. Die wolldifige

fige Ronigin martte auf die Geelen ihrer Sofdamen und Ravaliere, und mar der Spiegel all' ihrer ausichweifenden Sandlungen.

3hr Bruder, Konig Seinrich III. haß, te fie herzlich und gab ihrem Gemal Nachricht von ihrem zügellosen Leben, und von ihren Liebesergögungen, besonders mit dem Bitemte Turenne. Der Rönig aber spiele te den Politiker, zeigte die erhaltenen Briefs den beiden Liebeskeuten selbst, und bat dem Liebhaber feiner Frau, deshalb den hof nicht zu verlaßen, wie er thun zu wollen, vorgab.

Margaretha fann darauf, fich ju rachen. Nach dem Beispiele ihrer Mutter, die beständig Beiber und Madchen um fich hatte, mit benen sie ber hern genner fieng, an deren gang ihr etwas gelegen war, bot

\*) Eins von ben vielen Beispielen diefer Art, S. im I. Th. biefer Stigen zc. S. 69. f. f. Ratharina war die großte Gelegenheitesmacherin ihrer Zeit, wenn ihre Politik es verlangte. bot fie ihre Damen auf, fich und fie an ben Rittern ihres Gemals ju rachen, und felbst diefer lies fich von den Reigen der schonen Soffeuse hinreißen, die ihre Rolle vortreflich spielte, und ihrer Lehrerin viel Ehre machte.

Die Ronigin gieng endlich wirklich an ben hof ihres Bruders, unterhielt fich, wurde unterhalten, und fieng lauter Zwifigkeiten an.

Ein Kourier des Konigs, ihres Brus bers, der mit Depefchen nach Italien ges hen sollte, wurde unterwegs feiner Depeschen beraubt und ermordet. Allgemein wurde Margaretha fur das Bertzeug dieses Streichs angesehen, und der Konig fuchte sich ju rachen. Er warf ihr ihre Bertraulichfeit mit Chanvalan, ihren aus ichweisenben Lebenswandel, ihre linordnungen vor, und befahl ihr, sich wieder ju ihrem Gemal gurudt gu begeben.

Sie gieng. Ihr folgte aber auf ihres Brubers Befehl ein Garbe Kapitain, ber ihre Sanfte durchsuchte, ihr die Larve vom Geficht rift, etliche ihrer Diener und zwei Damen von ihrem Gefolge in Berhaft nahm. — Sie wurden einzeln über die Les beneare ber Konigin verhört, und darauf in die Baftille gebracht.

Seinrich IV. wollte nach diesem Bor, gang feine Gemalin nicht recht, wieder annehmen. Er verlangte, man folle fie, fey, fie unichtle fie, ihre Ehre mieder herstellen; aber er war der schwicklich geber eine wieder aufnehmen.

Die Ausschnung war aber von teiner kangen. Dauer. Marganetha seite ihren Ausschweifungen teine Grenzen. Ihr Gesmal mochte sie nun wohl etwas strenger behandeln, und sie emporte sich diffentlich gegen ihn. Aber da sie teine Parthei

1 . 32/27

an

an bem Sofe ihres Bruders hatte, fand ihr Semal gar teine Schwierigfeit, fie gu berftofen.

Sie gieng nach Auvergne, und wahlte bas Schloß Uffon jum Schundag ihret Ausschweifungen, ties es nech mehr befeitigen, und lebte dort in ihrem Clemente, bis der Konig sie zu sich rief, ihre Einwilligung zur Shescheitung zu erhalten, die sie ange Gabriele lebte, nicht vor sich geben wollter, nach deren Lode aber, batb erfolgte.

Met wollen, um der Königin in ihr ten Liebesabentheuern zu folgen, den Lei fern das Manifest ihres Gemals gegen fle mitthetlen, aus welchem dieselben ihr te Auffahrung zur Enüge beurkundet feben tonnen.

## Austug

dem Manifest Beinrichs IV.

feine Chefcheibung

Margaretha von Valois betreffend.

Sch habe immer den Grundfas verabe fcheut, den Tyrannen behaupten : daß ber Ronig uber feine Befege erhaben, und nur fein Wille die Richtichnur feines Lebens fen; ich glaube vielmehr, daß ber, ber Bes febe giebt, diefelben auch burch fein Beifpiel bestätigen muß. Die mabre Große eines Monarchen ift feine Billigfeit, fein Rubm, bie Liebe feiner Unterthanen. - 3ch mußte mein Ronigreich, ju begen Befit meine Beburt mich berechtigte, mit den Baffen ero: bern, aber gang Europa ift Beuge, baf ich mehr Beleidigungen vergieben, als Rache an meinen Feinden ausgeubt habe. Den Feinden der offentlichen Ruhe fomobl, als D 2 meine

meinen personlichen Feinden, habe ich verzies hen. Und boch muß ich jezt hören, daß Fremde und Franzosen mich tadeln, daß ich mich nach einer 28. jährigen She von meiner Gemalin trennen will. Der eine sagt, ich sey ein Wollustling, der andere, macht mich zum Atheisten, und alle sagen, ich sey ein Undantbarer. Ich wollte erst über den unangenehmen Zeitpunkt meines Lebens einen Schleier werfen, aber da meine Shre kompromittirt wird, so muß, und werde ich mich rechtsetzigen.

Ich kannte meine Gemalin vorher fo wenig, baß ich nicht einmal wußte, baß sie bereits im eisten Jahre ihres Lebens ber Wollust ergeben war, und baß Entragues und Charrins bfientlich erzählten, ihre boch sie Gunft erhalten zu haben. Serr Entragues wurde durch ihre beftigen Anreihungen an ben Rand bes Grabes gebracht, wurde gezwungen sie zu verlaßen, und nahm eine weniger schöne, aber enthaltsamere Dar me zur Frau. Charrins hatte seinen Abschied erhaleten, und es folgte nun der Prinz von Marstigues, der sich seines Gluce, von dem er wonnetrunken war, dffentlich rühmte. — Rach seinem Tode erhielt seine Stelle der Dut de Grife, und allen ihren Bergehungen seite sie durch den strafbarsten Umgang, durch Blutschande mit ihren Brüdern, den Duts d'Anjou, und d'Alencon, die Krosne aus.

So lebte fie vor unferer heurat, und man urtheile felbst, ob es mir viel Muhe toftete, ein Rieinod ju erobern, welches erfte Liebe schentt.

Nach meiner Verbindung mit ihr, bewog ihre gute Freundin, die Duchesse von Trevres, die ihren Coconois gar järtlich liebte, sie, ihren Vertrauten la Molle zu begünstigen. Als diese Herren, wegen des Verschwörung des Montmorenci und Cosse, in die sie verwieset waren, ihre Köpse auf dem Schassov verloren, brachten diese järtlise D3 hen chen Beiber diefelben felbft nach der Kapelle St. Martin, bei Montmartre, benehten fie mit ihren Ehranen und begruben fie mit eigenen Sanden.

Der über ben Tob ihres Geliebten sehr betrubten Königin erbarmte sich der herr von Saint Auc, und gab ihr trösstliche Rachtvisten. Um aber auch die Stunden bes Tags nicht in Traurigfeit ju werlieren, suchte sie sich Buffi jum Zeitvertreiber aus, der aber den Posten bald verlor, weil et tapferer an der Spise eines Korps Soldaten, als in den Schlaszimmern der Damen socht.

Ohne Rudflicht auf ben Partheigeist; gab sie dem biefen, fetten, muntern Dut de Maine Gehot, der einerlei Geschmad mit thr hatte. Allein ber Dut war so unbefonnen, einst der Brau von Vitry zu schreieben, er zog die Sonne dem Mond vor, dab hies, sie, der Konigin, benn meine keusche bies, sie, der Konigin, benn meine keusche

Ehehalfte lies fich Diana nennen, und ber Umgang mit ihm, wurde aufgehoben.

Sie wendete fich nun, damit diese fich nicht ju beklagen hatten, ju den Sugenots ten. Der icone Nicomte Tirenne wat ber erfte, bem die Ehre ju Theil wurde, bie Roniglit ju anufiren, aber er leistete nicht, was er verprach, und erhielt feinen Michieb.

Nach ihm folgte Clermont & Amb boise, der sie oftmals noch im Nachtfleib an der Thur ihres Zimmers umarmte, während ich, um ihr Zeit jum Niederlegen zu laßen, im Zimmer auf und ab gieng, ober mit meinen Offizieren mich unterhieft. — War ich nicht ein gefälliger Spemann?

3ch will meine Gründe angeben, war ich so gefaben bem allen jusab. Ich war Konig abne Konigreich, und Oberhaupt einer Parkhein bie ich öftere ohne Eruppen aufrechthalten anubien und Ober Selb und Ohne Truppen aufrechthalten anubien und Ohn wenn

wenn ein Sturm mir brohte, so mußte ich mich barein schiefen, so gut ich konnte. Meine Frau war mir also nußtich, benn wegen ihr schonten mich ihre Brüder, schonte mich ihre Mutter, die mich nie leiber konnten. Und übrigens lockten ihre milhen Reiße manchen tapfern Mann, der dunch ihre Gefälligkeiten bestimmt wurde, auf meiner Seite zu seyn. — Ich mußte sie also schonen, und sie liebhaben laßen, wein sie wollte.

Der alte Thor Pibrac, ben bie Liebe ju ihrem Rangler machte, machte ihn auch ju ihrem Rarrn.

Ein Aftrolog hatte ihr prophezeit, fie murbe 1580 zwifchen ben Aften und 28sten Datz von meiner hand, meiner befeidig, ten Shre wegen, aufgeopfert werben, aber meine Klughelt, und die Hofnung mich von ihr zu. scheiben, machten bem Propheten zum Bagner. So lebten wir fort, ich, nachlichtig, sie, wolluftig.

Ihre Bolluft ju erhoben, lies fie ihr Bett mit ichwarzem Caft überzieben, und ihr Schlafzimmer mit mehr als taufend Bachelichtern erleuchten.

Sie wurde endlich fruchtbar, und lies ihr Ebenbild unter fremden Namen erzieben, das ihre Mutter in allen ihren herts lichen Talenten ju übertreffen verspricht.

3ch und meine Person waren ihr versächtlich, und meine Geburt war, wie sie meinte, weit unter ber ihrigen, ba boch gewis ju Klovenz mehr als hundert Raufsmannsfamilien existieren, die näher mit ihr verwandt sind, als irgend ein Abkommling der berühmten Hause Koir und Albret, mit dem Hause Bourbon.

Nachdem sie von ihrem Bruber in Pasitis gedemuthiget worden war, verlies sie mich und gieng nach Agen, einer Stadt von meiner Gegenparthet. Dort schlug sie ihren galanten hof auf, und gas burch ihre Ph

Musichweifungen , den Ginwohnern foviel Mergernig, daß fie mit Schimpf und Schans De von denfelben aus ihren Dauern gejagt wirde, mobei fie faum foviel Beit gemann, ihren Liebhaber hinter fich auf dem Pferde, mit der Mucht ju retten. Ihre Damen, die nicht Bagen und Pferde genug betoms men fonnten, folgten ibr, fo gut es geben wollte, einige ohne Masten, andere ohne Schurgen, manche halb nadend, und fo, wie fic einbergogen, batte man fie eber fur eine Bande Zigeunerinnen, als fur Sofdamen einer Ronigin gehalten. Gie murden ju Pferde und ju Ruffe von einigen Offizieren begleitet, von denen viele feine Stiefeln hatten, und wendeten fich unter Ligneracs Unführung nach Carlat in ben Gebirgen von Muvergne, mo fein Bruder Marte Bouverneur des feften Plages war, der aber doch mehr Mehnlichfeit mit einer Rauber: hole, als mit bem Mufenthaltsort einer Pringeffin hatte, Die Frau, Tochter und Schwester eines Ronigs mar.

3d errothe, indem ich diefes ergable, und die Nachwelt wird lefen, daß meine Sattin in Anschung der niedrigsten Ausschweifungen, alle ihre Borgangerinnen abertraf.

Umsonft hofte ich lange auf ihre Beffer rung. Ihr Boharren, alle heilige Rechte der She so difentiich ju verleten, befestigte endlich ben Entschluß das Band ju gerreiffen, welches mich an fie fesselte. Gott ift mein Zeuge! daß ich alles das ungern erjable, daß ich gezwungen, mich zu dem Schritte entschliesse.

Ihr Bruber selbst schrieb mir, daß, wenn ich seine Schwester nach ihrer Aucht aus Paris so behandett, wie sie es verbient hatte, ich mir allen diesen Berdruß erspart haben würde: Er sagte össente lich bei Tasel, daß feine Schwester, die Königin in Navarra; es nicht nur mit ben Kadetten in Gaskogne gehalten, som

dern so gar die Maulthiertreiber und Reffelflider in Auvergne aufgesucht und mit ihe ren Gunftbezeugungen begludt habe.

Sie war auch wahrhaftig in ber Bahl ihrer Liebhaber nicht etel, ben zu Carlat war ihr Roch der Begunstigte, dem sie sich und ihre Liebe preis gab.

Ihre folechten Umftande verscheuchten ihre Lieblinge, denn auch Saint-Vicent entfernte fich, um nicht ihr ganges Saus ernahren ju mußen.

3hr Stallmeister Aubiac, mit tupfrichter Rase, mit rothen haaren und gesprenkter haut, wurde nun ihr Liebling. Frau von Marte überraschte sie einst des Morgens im Bett mit ibm. Dieser allzufrichzeitige Besuch kostete ihrem Manne das Leben. Die Rönigin schafte sich ihn durch ein kleines, im Baterland ihrer Mutter zubereitetes Trantchen vom halse, und nun bemeister

meisterte sie sich des Plages, wo sie Obdach gefunden hatte. Aber umsonst, sie mußte wieder eben so entstieben, wie sie dahin gekommen war, und eilte auf das Landgut ihrer Mutter, wo sie auf Befehl ihres Bruders mit ihrem Geliebten gefangen genommen wurde. Sie hatte Mut ihr gene sehen für ihn zu laßen. So weit war es mit ihr, mit einer Entelin des beruhmten Helbenstammes Nalois, gekommen!

Sie tonnte unwiderstehlich reigen, wenn fie wollte. Dieses Mittels bediente fie fich nun gegen den Marquis Cavillac, der fie arretirt hatte, und dieser wurde, tros seiner Pflicht, selbst der Gesangene feiner Gefangenen. Er lies ihren Aubiac aus Sifersucht hangen, der bis an das Ende feines Lebens ihr getreu war, und in der Stunde feines Cheidene, einem blausammetenen Muff von ihr füste, da er sie selbst nicht mehr kuffen tonnte. —

Aber auch Cavillac murbe von ihr him tergangen. Sobald andere ihr ergebene Garnifon nach Uffon tam, schiefte fie ihn nach Saint Cirque, und mochte weiter nichts mehr von ihm horen.

Sie zog einen Trupp Soldaten aus Orleans an fich, und als sie sich sicher genug glaubte, überlies sie sich sanz ihren Luften. — Ihr Muster war die Vanna des Aretin, und diesem kam sie so gut bei, daß sie dem Beibe des Jokendo, und der Frau des Konigs der Lombardie habt te auszurathen geben können. Sie begnigte sich mit ihren Sekretären, Sängern, und einigen nagelnenen Edelleuten.

Pomini, ber Cohn eines Reffelfilders aus Auvergne, ben fie, als er Chorichuler an ber Sauptkirche war ju fich nahm, ichwang fich durch feine Stimme jur Warbe ibres Rammermufitus empor. 2lus ber Rapelle tam er ins Bimmer, aus bem Simmer in ihr Rabinet, verfah Cefretars ftelle und fertigte Depefden 'mancherlei Mrt ous. Unter allen ihren Liebhabern mar diefer ihr der liebfte, der, wie fit faate : feinen Rorper, feine Stimme, fein Beficht und feine Saare nach ihrem Belieben veranderte und ju jeder Stunde Mudient bei verschloffenen Thuren erhals ten tonnte. Um feinetwillen lies fie die Betten ihrer Sofdamen fo erhoben, daß man alles, ohne fich ju bucken, feben tonn: te, mas darunter mar, damit er fich nicht barunter verfteden mochte. - Sia fie be: fang ihn fogar ic. ic."

und weiter wollen wir diesem Manifeste nicht folgen, die Leser können es in den: Amours de Henry IV. selbst nachlesen, lefen, wenn fie Luft haben die Unregebmäßigkeiten biefer Konigin bis auf ben lesten Punkt kennen ju lernen. Ich beziehe mich nur noch auf das, was ich in ber Borrede wegen Mittheilung dieser Stite gesagt habe.

. The decidence of the second court of the sec

ar de de la companya de la companya

5 . 3, 1 to 1 :msd

WIII Qu.

## VIII.

## Ramilla Rafarelli.

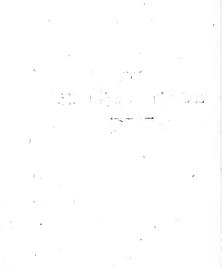

Pietro von Medicis, der Sohn des ber ruhmten Rosmus, mit dem Beinamen, der Prachtvolle, der ohne Widerspruch der reichste und ansehnlichste Privatmann seit Anbeginn der Welt war, starh, \*) und him terlies zwei Sohne als Erben seiner Größe, seines Ansehens zu Storenz, und seiner Schäße, Namens Lorenzo \*\*) und Julian. \*\*\*)

Das Volk war schon gewohnt die Mediceer als ihre Herren zu betrachten, und Thomas Soberini, ein Mann von allgemeinem Ansehen, unterstützte das Haus der Q 2 Wedis

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1472. und nach andern 1469.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahr 1448.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Jahr 1453.

Mediceer so gut, daß die beiben Sproffen befielben, in öffentlichen Bersammlungen die nehmlichen Ehrenbezeugungen empfiengen, als sie bie Florentiner nur ihren Surften gewähren tonnten. \*) Das Bolt nahm sie für seine Sohne, und sie das Bolt, durch einen Atus, als Bater an.

Sie vermehrten burch ihre Freigebigs feit die Anhanglichteit des Bolts an ihrem Saufe, ihre Prachtliebe reihte und entzuckte, ihre Gefälligkeit gewann ihnen die hers gen des Bolts.

Lorenzo war ein lebhafter, unters nehmender, und etwas ehrstchtiger Mann; Julian war fanfter, genügsamer und empfindsamer fur die Reihe der Liebe.

Womit Koren30 die Herzen des Bolfs auch fehr gewann, war, daß er auffer feiner Freis

\*) Erycei Puteani Historia Medicea. Antwerp. 1634. P. 25. Freigebigkeit ") auch fehr gottesfürchtig war; o. h. er besuchte fleißig die Rirche, und gab reichlich Allmosen. Was seinen Robe person betrift, so war er von etwas mehr als mittelmäßiger Figur, breitschulterig, start und fest gebaut, und so schnell, daß im Wettlauf ihm teiner den Preis streitig machen fonnte. Er war nicht schon vom Gerscht, aber sein Ansehen flößte Ehrsurcht ein. Sein Gesticht war schwach, seine Nase war nieder,

\*) Nicolo Valori in Vita del Magnisico Lorenzo de Medici il vecchio, (Fiorenza
158.) giebt hierzu einen Beleg. Lorens
30 war ein sehr großer Liebhaber von
Pserden, und sah einst ein Pserd eines
Sicilianers, das sehr schön war, welches
er zu besigen wünschte. Der Sicilianer
hatte den Bunsch faum vernommen, als
er es dem jungen Lovenzo schenkte.
Dieser machte ihm bafür ein sehr großes
Gegengeschenk, und als sein Stallmeis
flet satte, er wurde viel pohlseiler in

niedergebruckt und gang geruchlos; das that ihm eben nicht leid, weil es, wie er gu sagen pflegte, unter den riechenden Korpern mehrere giebt, die übel, als wohl riechen. — Uebrigens war er ein Freund der Gelehrern, und selbst in den Wiffenschaften wohl ersabren.

Die Inge gu bem Bilde feines Brubere Julian, liefere die gegenwartige Ergablung fetbft.

bem Pferbe gekommen fenn, wenn er es gekauft batte, antwortete er: bas Gerschaft batte, antwortete er: bas Gerschaft betweifen, baß es noch weit königlid der ift, sich nicht an Freigebigkeit überstreffen zu lassen. Aber bas konnte auch Lorenzo thun, benn selbst ber Herzsg Galeazo zu Mailand sagte: er könne zwar auch Schäfe anzieigen, aber in Lorenzo's Hause, wären alle Koshbarkeiten beisammen, die man an ben dusser, went ber Grenzen ber Welt kaum zerstreut anticks.

Als Pietro starb, war Lorenzd 21 Jahr alt, und die von seinem Bater verwalteten Staats und Shrenamter der damaligen Republik Florenz, wurden ihm mit viel Geprange übertragen. Es gap Kamilien, die das Ansehen des Hause Meblicis mit tödlichem Berdruß wachsen sahre. Unter diesen war die Kamilie Pazzi die vorzäglichste, an Reichthümern, Ansehen, und Anzahl der Personen und ihrer Berbundenen.

Der große Rosinus von Medicis, ber sie fürchtete, hatte schon lange versucht, sie mit seinem hause naher zu verbinden, im dem er seine Tochtee dem Sohne des Sauptes der Famille Pazzi zur Gemalin gab. Aber er hatte bedenten sollen, daß unter den Großen Severenigungen nur schwache Bande sind, herzen zu verbinden, die Ehrzeis und Staatsinteresse zerhalten. Und dazu mußte noch die Macht der Lies be dem innern verschlossens keuer ihrer

Privatrache, ben ichredlichften Ausbruch geben.

Jafob, bas haupt ber Familie Daggi, war ohne Rinder, hatte aber fieben Bettern, bie Gohne feiner beiden Bruber. Der ale tefte, Wilhelm, hatte fich mit Bianfa pon Medicis, und ber andere, Johann, mit ber Erbin und einzigen Tochter bes Grafen Borromeo \*) vermalt. Unter ben übrigen befand fich noch einer, Francesto, ein Mann von Geift, lebhaft, mohlgeftale tet, angenehm im Umgange, leicht ju beleibigen, tuhn bis jur Bermegenheit, und fehr empfindfam gegen bie Einbrucke ber Lies be. - Gein Bufenfreund mar Jeronimo, ber Surft von Surli, ein naturlicher Sohn bes

<sup>2)</sup> Als biefer ftarb, wußte es Lorenzo babin ju bringen, bag mit feinen Gatern ein anderer befehne wurde, und Pagzis Ges malin, als eigentliche Erbin, nichts ber fam. Diefes brachte Johann Pagzi febr gegen bas haus Medicis auf.

bes bekannten Papstes Sixtus V. der sich aus dem Staube, auf den papstichen Stuhl geschwungen hatte. Diesen Jeronimo hate te Francesko zu Rom, wo er sich wegen Kandlungsgeschäften oft befand, kennen lernen, in ihm einen Freund und Widersacher bes Hauses Wedich, wie sein Water selbst war, gesunden. Dieses schloß das Band ihrer Kreundichaft fester, und gab ihren vochselseitigen Zuneigungen den Ausschlag.

Es gehört in die Geschichte, auf welche ich meine Lefer verweisen muß, die tausenbefältigen Faktionen ju biefer Zeit, die Urfache des Misvergnügens der Familie Pazzi, und bergleichen zu schildern und kennen zu ler, nen. Sier kann nur ein kleiner Theil der selben berührt werden; denn noch ist nicht einmal die Hauptreprin dieser Stige aufgetreten, und meinen Leferinnen ist vielleicht schon Zeit und Beise lang geworden, sie tennen zu lernen.

Q 5 Srancesto

Francesto mar fein genug, fich bffente fich an ben jungen Julian anguschlieben, und jedermann, selbst ber gutmitthige Jungling, bem er seine Freundschaft aufdrang, glaubte, er nahre ben allgemeinen haß ber Pagis nicht gegen bie Mediceer in seine Bruft.

Lorenzo hatte, wie sein Bater, sich mit einer Prinzessin des berühmten hauses Orisini vermalt. Bei der Geburt seines ersten Sohnes nahm er sich vor, an dem Tage des Kirchenganges seiner Gemalin, ein Best anzustellen, welches an Pracht alle Kestins der Kursten Italiens übertreffen sollte; und er führte diesen Vorsag aus. Da er ein großer Freund von ritterlichen Spielen war, so konnte es nicht sehlen, ein Turnier mußte diesen Tag verherrlichen. — Der Tag dieses Festes erschien, und alles was jung, gasant und sich in Klorenz war, erschien an dem bestimmten Orte.

Blariffa

Rlariffa Orfini, Lorenzo's Gemalin, die man öffentlich, obgleich Slorenz noch eine Republik feyn sollte, die Prinzestin hies, erschien mit unbeschreiblicher Pracht, den Dank des Turniers auszuspenen, und ihre Gegenwart, die dem gangen schonen Geschlechte zu Blorenz die Freiheit verstattete dem Teste beizuwohnen, schien die Pracht des Turniers noch weit mehr zu erhöhen.

Alle Gallerien und Balkons, die den jum Wettrennen der Ritter bestimmten Plag umgaben, waren mit den schönften Frauen und Madchen, mit den lieblichsten und galantesten weiblichen Geschöpfen beschet. Raum hatte Florenz an seinem himmel so viel Sterne je bessammen erblickt, als jego schöne Augen an den Planten der Turnierbahn glanzten. Die Loge der Prinzessin selbst aber, war ohne Widerrede der Sammelplag aller Liebreige und Schönfeiten. hier befanden sich zwanzig der schönsten Damen, von denen jede ein Modell zu einer Göten bes

bes Alterthums, ober ju einer Mabonna hatte liefern tonnen. Bebes Auge weilte mit Entjuden an biefem Sammelplage ber Schönheit, jedes herr foliug fidrer bei dem feligen Anblid, und alle Seelen fchienen beinahe nicht ftart genug ju feyn, lange einen folden überrafchenden Wonneanblid ju ertragen.

So lange auch das Auge hier gefesselblieb, und das legende Bergnügen, das hinreissende Entzücken, der höchste Grad des Wonnegesühls nun jedes herz bestürmt hatte, blieb es dennoch in jeder Seele lange unentschieden, welcher von diesen Schönheiten der Worzug gebühre? denn jede vereinigte so viele eigene Annehmlichetten in sich, und die Reisse dieser herrlichen Gruppe waren so versiechten, daß es sehr schwer wurde, einen Preis, einen Worzug, dieser oder jener Dame zu ertheiten.

Aber Julians herz that, wie bas herz des Francesko, einen Ausspruch, den Augen Augen und Berg eines jeben Zuschauers, taum gethan, taum ju thun gewagt haben murben.

Raum eilten sie an der Spike ihrer Quadrillen \*) an die Loge der Prinzessin, sie zu begrüßen, als ihre Augen zugleich auf die schone, junge Ramilla, aus dem Hause Rafarelli, trafen.

Gleich einem Blistral fuhr es beiben, wie ein elettrischer Schlag burch das Gerg; beibe wurden von Kamillens Schönheit entsgudt, beibe empfanden zugleich das fuffe Weh und Wohl der Liebe.

Sie kehrten auf ihren Posten guruck, und als Altoviti und Mancini, welche die andern beiden Quadrillen anführten, ihre

<sup>\*)</sup> Bei teutschen Eurnieren: Vergatterung, wenn man bie helme (b. i. Ritter) in Erupps jum Angrif theilte und ans fuhrte.

ihre Romplimente gemacht hatten, fieng bas Bettrennen an.

Das Feuer, welches die beiden vornehm. ften Unführer befeelte, ber Bunich Ramillens Blide auf fich ju gieben, gab ihrem Mut und ihrer Berghaftigfeit neue Starte, und fo blieben fie bald die einzigen auf der Bahn, die fich den belohnenden Rampfpreis ftreitig ju machen fuchten. - Da that Tus lians Rof einen Sehltritt, und er mußter. tros feiner Gefdidlichfeit, ben Sattel raus men. Aber Francesto mar viel ju galant. und fein, ale baß er es gewagt hatte, ben. Bufall geltend ju machen. Er beffund dar. auf, daß diefes Rennen nicht gelten folle. Die Rampfrichter gaben ihm ihren Beifalle aber Julian, der fich nicht gern von einem Grosmutigen beichamen lies, führte Grans cesto feines Beigerns ungeachtet, felbft jur Buhne, daß er aus ben Sanden der Pringeffin den Dant bes Turniers empfangen mochte.

Er empfieng ifin, er nahm ihn an, aber feine Gedanten waren bei der fconen Barmilta, und fein Berg tannte teinen Preis, als den, den die Minne diefer Holden reischen tonnte.

Julian hieng mit nicht weniger Entguden an Ramillens iconen Augen. Er fab und horte nicht, was um ihm vorgieng, er war nur empfindend für Ramillen da.

Die Bescheibenheit, welche in ihren Blischen thronte, nahmen beibe fur ben Ausbruch einer wechselseitigen Zartlichteit, und beibe waren fest entschlossen, auf bem Abendball die Entscheibung ihres Gluds ju bestreiben.

Ramilla tam felten in die Welt, und hatte, trog ihrer Schonheit, bieber noch wenig Auffehen gemacht. Sie war zwar aus einem guten haufe, aber weber für Francesto, noch fur Julians Intereffe war es bienlich ein Maden zu lieben, be

ren Bater aus Slorens, als, ein ewiger Gegner des Saufes Medicis vertrieben wor, den war, ein. Mädden, die weiter nichtst auffer ihren Reigen, als das befas, was die Gnade der Pringeffin ihr zusommen lies....

Aber wie tonnten die, entglieften, von Kamillens Schönheit bestochenen Liebhaber an so etwas, cangetwas anderes überhauptglats an ihre. Liebe benten ? anderes aber and an an etwas and etwas

Aengslich erwartete Julian die Stunde, in welcher er Kamillen bei dem Ball, naher tommen sollte. Sein Begg-schlie laut dem ersehnten Augenblick erzepfgen, und tauf seinem Gerzens sagen wollte, — als sein, Bruber in sein Immer trat, und ihm and kundigte, daß seinen Gerzens sagen wollte, die einer gesteinen Konferenz, jum Besten des Staats erforderlich sen. Dan hatte fich nichts Guntes von König in Naap la werschen, der Disa und einige Seeplate zu aberfallen, drohte, und die hater den schofte, und die hater besten besten besten besteht, und die hater bestehte, und die hater bestehten schoften.

ichiofen, daß Julian fogleich in Begleitung einiger Rriegs Rommisarien nach Difa reifen und dort Anstalten ju einer Gegenwehr treffen muße.

Das war ein Donnerfchlag für Julian, der seinem Rebenbuler freies Feld durch feine Abreise lagen mußte.

Und da hatte er gar nicht unrecht. Francesto begab fich in geschmackvoller Tracht auf den Ball, er tangte mit Basmilla und seine Blicke enthullten ihr den Zustand seines herzens.

Ramilla war ehrgeißig erzogen worden, und ihre Hofmeisterin pragte ihr tage lich die Nortwendigfeit ein, sich eine Partitie zu sieden, die die verfallenen Umftande ihres Giads wieder heben tonne. Diesem Brundsage getreu, war sie fest entscholsen, ihr herz gegen die Starme der Liebe zu sichen, und ihrer Leidenschaft sich blod zu bedienen, um sich dem Ziele ihrer Wansche und ihres Interesse zu nähern.

Diefes gab Francesto gewonnenes Spiel. Seine Geburt, feine Guter waren Ramillens Angeln, und Die Gelegenheit bes gunftigte die Schritte beider.

Sie befanden fich in einer nicht ftart bemertten Gegend bes großen Saals. Die Berbindlichfeiten, welche ihr Francesto foon gesagt hatte, erforderten ein Gegentompliment und fie nahm Gelegenheit, fie mit dem Gladwunsche aber den erhaltenen Preis zu erwiebern.

Srancesto. Das Feuer, welches mich im Rampf befelte, ift ber Ramme iconfte, in der ich liebevoll fur Euch brenne. Ich fiegte, um befiegt zu werben.

Ramilla. Mit den Baffen, die Franceeto mir ju verdanten haben will, tonnte
er nicht Bunder thun, die gang Florenz in
Erstaunen sesten. Ich bin so eitel nicht,
mir mit dem Antheil an etwas ju schmeicheln, woran.ich zweifeln muß.

Srans

Francesto. Ramilla barf nicht zwet feln, baß sie allein vermögend ift, meinen Ruhm ju befestigen.

Ramilla. Und wenn ich's glaubte?

Srancesto. Ich war gludlich! noch gludlicher aber wurde ich sepn, wollte die fichne Kamilla mir glauben, daß Liebe, heftige Leidenschaft für sie, mein Inneres durchglüht.

Ramilla. Francesto, Ihr fept ein Mann, der so etwas der vornehmsten meisnes Geschlechts in Florenz ohne Furcht sag gen darf, es umsonst gesagt zu haben. Eure Tugenden sind eben so groß, als Eure Geburt, als Eure Gischemstände. Aber Ihr sagt es zu mir, welcher Ungleichbeit des Gische zwischen uns nicht erlaubt, sich mit hofnungen zu schmeichen, deren Erfülzung soviel entgegen sieht.

Nach dieser Antwort begab Kamilla sich wieder zur Geschlichaft und vermied R 2 sorgfale forgfaltig ein zweites Zusammentreffen, mit bem Liebhaber, in beffen Seele nun Stolg und Gind vollig feiner Liebe wichen.

Der Gall war geenbigt, und Francesko tonnte wenig ruhen. Shlaf und
Raft flohen ihn und gaben ihn bem Zweifeltampfe feiner Empfindungen preis. Sein Derz war zu enge fur ben Schauplah feiner Leibenschaft. Sein Zimmer wurde ihm zum Kerter, und taum vergoldete Aurora
bie Pfosten bes himmels, als er sich auf
einen öffentlichen Spaziergang begab, freier zu athmen.

Auf einem breiten Rafenbette, von einer Silberquelle durchrieselt, wollte er sich niederwerfen, als er in der benachbarten Grotte ein ichlafendes Madden erblickte. Er näherte sich der schlafenden Schonen mit leisen Tritten und sah, — daß es Ramilla war, die hier in sanstem Schlummer lag.

Sie hatte, ale fie vom Ball nach haus fe tam, von einem Unbefannten ein Billet erhalten, erhalten, jogs fie, fo wie ihr Gefrach mit Grangesto, der guten, Monna, ihrer Sofmeisterin, nicht vorenthielt. A von nebe vom

Sie öfneten ben Brief, ber wie fie glaubten; von Francesto fam. Bon bie fem aber tam er nicht.

Ramilla wurde unruhig. Ein Spai giergang sollte sie zerstreuen. Monna bes gleitete fle, und als in der Grotte der sanfte Schlaf auf Ramillend Augen sant, geng bie gute Alte, sie nicht im Schlaf zu uns berbrechen, im nabgelegnen Baltoben auf und ab.

Srancesko ftand, betroffen und entzuckt bei der ichdnen Schliferin, Mit feeliger Empfindung irrten feine Sticke auf den Reisten des holden Madocens umher. In sulfis Anschauen verloren, wogste er es kaum zu athmen. Taufend Sefuhle bestätenten settern Druft, sein Gere schlig faut, und beitern betreit den eine Kelemand.

Da fah er einen Brief, ber ber Sand ber icone Bamilla' entfunten mat. Es war eben ber, ben fle targlich ethalten und bier noch einmal gelefen hatte.

Eine neugierige Eifersucht, entflammte schnell in Francesko. Er nahm ben Brief, und eilte aus ber Grotte in bas nahgele- gene Walbom

Sier traf er auf Kamillens Couvernamte, bie er nicht fannte, bet aber er febr wohl bekannt mar. Er wollte ihr aus weichen, um ben Stief zu tefen. Sie aber, bie Luft hatte mit ihm zu sprechen, trat ihm entgegen und sagte:

Belten i'mer weist von deren ohne mit mir ju fpelden i'wer weist vot euch nicht wichtigere Dinge fagen tann, 'als Ihr vielleiche gtitube:

Bentig miftraufch an, und ba er mufte, daß ohne Antwort einem folden Weite ficht leicht gu entommen ift, fragte er!

"Bas habt Ihr mir gu fagen?" Monna. 3d bin ein Beib,-Francesto. Das feb ich! Deren Biffenichaft nicht Mouna. blos auf die Runtel und auf ben Dahrahmen eingeschranft tft Grancesto. Co? -Monna. 3d habe Renntniffe, Die Francesto. Dun? -Monna." Die mir & B. fagen, baß Ihr febr vetliebt fend. 3ch wollte Euch alfo fagen - Gest Euch boch ein wenig mit mir auf diefe Bant. Francesto. Die Beit ift mir tofte bar. - Jest tann ich Euch nicht anhe gen - rete genifelt ? ere fin erfei ge Monna. 3d muß Eudratfe aufdrin gen, was ich Euch ju fagen habe. Indeffen war Ramilla erwacht. Of vermißte ben Brief, fie fah ifte Sofmet fterin nichty gieng in bas Bafbchen, uns traf fie mit Stancesto im Gefptach an. ? Raum R 4

iti's "

Raum fab Monna sie kommen, als sie, ju Francestos großer Bestürzung, sich bem Angelsterne seiner Liebe ganz vertraut nabte. Er schob ben Brief in die Tasche, sitte auf Kamillen ju, und sagte ihr viel Schones. Ramilla antwortete ihm ganz beschones. Mamilla antwortete ihm ganz beschone, und verlies mit ihrer Sosmeisterin die Prymenade, ohne ihm zu erlauben, sie auch nur zu ihrer Sanfte zu begleiten.

Saum war fie feinen Augen entschwum ben, als er fich des Briefes erinnerte, und las:

"Die icon Ramilla feben und nicht tieben," ift eine Unmöglichkeit. Ich fah fie; ich fiebei fie. Der Zufall wirft fich jest zwischen eine nahere Erklarung, aber meine Ungedut veiste mich in, ob ich igleich jest meine Stiff nicht ifeben kann, ihr doch schriftlich wenigkens zu fagen, daß ich fie anbete. Meinen Namen wegbe ich Euch leibst fagen, und Ihr werdet mich nicht uns wurdig finden, Euch zu bienen."

1 13

Daß er einen Rebenbuler hatte, fah Francesko mohl, aber wer war er? Dies war es, mas er ju erfahren suchen mußte, wordber er mancherlei Anschläge faßte und sich nicht in geginger Unvuh befand.

Wir aber wifen, wer fein Rival war, und die Lefer werden leicht errathen, daß Julian den Brief vor feiner Abreife geschrieben hatte.

Sindeffen hatten Ramilla und Mouna, die den Brief, an einem dunkeln Orte in der Grotte, wo sie ihn nicht bemerkt hatten, liegen glaubten, geheimen Rath über ben, der ihn geschieben, haben mochte.

Sie fannen hin und het?" und endlich kagte Ramitens Berg thi ben. rachten Namen. Sie überdachte fein Betragen in det Loge, und ihnell fprach fie : 1442 4

Die? wenn Julian von Medicis den Brief gefchrieben batte?"

મેમજૂ

Monna. Das wollen wir boch ja nicht hoffen, Rind. - Du brauchft einen Gemal, und Julians Saus verbindet fich nur mit Pringeffinnen.

Ramilla. Benn nun aber -

Monna. Rind! ich merte , baß dir Diefer Liebhaber fehr angenehm mar. Das ift nicht gut! Eine folche Leidenschaft fann Dir gefahrlich werden. Sege fie nicht. Der Strom der Leidenschaften ift ju rafch, Die Liebe ift blind - Rind! bu warft unglude lich. - Richt mabr, gleichgiltig ift Julian Dir nicht?

Ramilla. Bahrhaftig nicht! Doch hoffe ich, daß Eure Lehren, baß Rlugheit und Befinnung, - and and and

Monna. Rind! fliebe beinen argften Reindil: nu d' mi, engra eit o.

Ein Brief von Francesto unterbrach ihr Gefprad. Er fdrieb ber guten Monna viel Berbindliches, fchergte über ihre Divis nationegabe, und bat um ihre Freundichaft. 

ž ?.

Diese

Diefe Attention that etwas, und eine perfontige Unterredung bestimmter Die Gotte vernante, thm"eine Zusammenkunft mit Ramillen in ben Garten ihrer Cante, bei ber sie wohnte, ju bewilligen

Indessend bewieb Julian seine Geschäfte gu Difa fohr eitig, surme, auf Rügeln ber Liebe nach Robrens junde, stattete dem Stagetn ab, und begab sich einen Berstumgen ab, und begab sich abnu mit vieler Pract, in einem schnen Staatswagen, nach beill Patate der ante der schönen Rankliff, ble ebell damats mit knonna im Sarten luftwarbelle, wohin Francesko, ab geröbetermasten sich begab, und bas Shof genocht ihr Gebertermasten bei Gesch und bas Shof genocht ihr Gesch und genocht ihr geschen ihr geschen ihr genocht geno

Die Tante war ausgefahren, und noch nicht gurudgetommen. — Julian lies feinem Bogen gurunfahren, und gieng als er ble' The Mendiah, die Graffen ju verreet ben, in den Garten.

Allietta !!

Es war ein schoner Sommerabend. Der Mond warf fein angenehmes; Liebesliche traulich in die hohen Pappelgange, und Julian mandelte die Hauptallee hinauf.

Die kluge Monna hatte ben entjudten Francesto eben ein wenig bet Seite geführt, ihm mancherlei ans herz zu legen, und Ramilla fas in fille Betrachtungen vertieft, in einer Laube, die fich am Ausgange der Allee Gefand.

Julian fah mit Augen der Liebe und wurde bald gemahr, daß ein Frauentimmer in der Laube fas. Sein Sert faste ihm, daß Ramilla die Schone war et uabe te fich der Laube er trat binein et sah, daß sie es wirtlich war, warf sich vor ihr nieder, ergrif ihre Sand, und sagte mit jitternder Sitmme:

Ramilla.

Mamilla erfchraf, wie man leicht benifen: tann, nicht wenige fo überrafit ju
-werben. Aengftich fprach fie:

"Julian! was unternehmt 3fr! -Bift 3fr auch, welcher Gefahr 3fr mich und Euch aussett? - Berlaft mich, ober ich bin verlogen!"

"Ich tenne teine Gefahr — antwortete Julian — Die mir jest ju groß mar. — Der Brief von unbefannter hand — Ihr habt ihn boch erhalten?"

Ramilla. Ich habe ibn erhalten -Julian. Er war von mir. Ihr habt ibn boch gelesen?

Ramilla. Ich habe ihn gelesen — aber

Julian. Daß ich Euch liebe? — D! glaubt es! es ist wahr! mein herz sprach in jenem Briefe. Ja! ich liebe Euch ich werde Euch ewig lieben.

Ramilla. Julian - Ihr habt Pflichten gegen Guern Stand, und ich habe bie meini.

meinigen and, - Entfernt Euch! meine Sofmeisterin ift in ber Rabe, wenn fie tam - wenn fie Euch bei mir fand - Beht! - Ihr wollt doch mein Berberben nicht?

Julian. Diese Sitte ift mein Befebl. — Ich gebe, aber nicht eber, bis ich
weis, bis Ihr mir fagt: ob Ihr mir verzeihen tonnt, daß ich Euch liebe, daß meine
Liebe nicht Enern Saß verdfent.

Bamilla. Wollt Ihr meine Unruh verdoppeln? - Liebt Ihr mich - fo verlagt mich.

Julian drudte einen Ruß auf ihre Sand, und gieng. — Er tam jur Thur, und Monna, die eben Francesko entlagen hatte, tam ihm entgegen. Sie glaubte, Julian fen ein Diener des Francesko, und fagte:

"Lauf, daß du forttommft, dein Serr ift icon weit weg!"

Das

Das fiel unfern Julian fehr auf. Eifersucht und Unwillen entpresten ihm die Frage:

"Ber ift mein Berr?"

Da mertte Moina ihren Irrthum, und erfannte ihn an Stimme und Betragen. Zufall und Erstaunen nahmen ihr einige Augenblicke die Sprache, und Julian fragte noch einmal:

"Ber ift mein herr?"

Endlich erholte fich Monna, und bes antwortete feine Frage:

"Ich tenne Euch, ich weis folgtich auch, daß Ihr nicht hier Gerr fevb. — Ich tann nur vermuthen, warum Ihr hieber tamt. Ift meine Wermuthung aber ges gründet, galt Euer Besuch Kamillen, so galt er meiner Ziehtochter, und ich bitte Euch, geft unbig beim, ohne mich und fie einer Wertegenheit auszusesen."

Julian. Ich habe juviel Sochachtung und Ehrfurcht gegen Ramillen, als bag ich fie in Werlegenheit bringen mochte. Ich werde fogleich gehen - und Ihr werdet die Befalligteit haben, mir den Mann gu neus nen, von dem Ihr eben fpracht.

Monna. Bas wurdet Ihr von mir benfen ?

Julian. Daß Ihr mir einen Gefallen gethan hattet.

Monna. Ich glaube, es ift genug gesagt, wenn ich Euch versichere, daß er ber Mann nicht ift, iber den Julian von Medicie Verdacht ichopfen tann, wenn es ihm nicht blos darum ju thun ift, Phantome aus der Luft ju greiffen. — Uebrisgens glaubt mir auf mein Wort, daß ich mit Vergnügen mich naber erklaren werbe, sobalb es Zeit ift.

Julian. Ich febe, bag weber Zeit noch Ort eine nabere Aufklarung verstatten, aber ich hoffe Euch Morgen zu feben.

Monna. Mich?

Julian.

Milian. Es kann Euch nicht an eie mem Borwand feblen, mich sprechen ju mußen. Ich bitte, sevo meine Freundin und ich hoffe Euch Beweise geben ju ton, nen, daß ich es nicht beim Versprecher blos bewenden laße, wenn ich mehr thun kan. — Schlaft wohl!

Er verlies ben Garten, und eilte nach feinem Pallaft, wo er fich zwar zur Ruh fegte, aber beren wenig genoß. — Er zweis felte nicht, Monna wates fommen; er schrieb an Ramilla einen zartiben. Drief, den er ber Alten mitgeben wollte, und legte ihn versegelt auf feinen Schreiberifch, die alltere Jris erwartend.

Francesto, der Julian besuchte, er bliefte taum das Siegel des Briefe, der mit der nemlichen Devise, wie der erste Brief, gestegelt war, ale er wugste, wer hein Robenbuler war. Er verbarg feine Berwirtung so gut er tonnte, verlies seine Freund bald wieder, und beschofos, um den ungluck.

ungifielichen Folgen einer Liebe, die wie er Maubte, erft noch im Entsteben mar, burch feine Berheuratung mit bem Gegenstande berfelben zuvorzukommen.

Er gieng, und Monna tam ohne daß sie ihn bemertte in den Pallast. — Francesko war ausser sich, als er sie in Julians Zimmer, geben sah, und eitet in siner Bewegung nach Hause, die unbeschreibsisch war.

Monna hatte mit Julian eine lange Uniterredung. Er schilderte ihr seine Liebe mit den lebhaftesten Ausbrücken, er wendete Schmeicheleien und Bitten an, und überraschte ihre Gefälligkeit mit einem tost haren Perlengeschenke, auf so unvermutete Art, daß sie die Sprache versor. — Endslich tam sie wieder ju fich.

Monnae Last euch fagen, daß Kar milla eben jest eine fehr ansehnliche Parthie thun fann. Sie wird von einem Manne begehrt

Julian.

## Julian. Und ber ift ? .....

Monna. Ceinen Ramen kann ich Euch noch nicht nennen. Go ebel Ihr auch benten mogt, so sevo Ihr doch jege ein Rebenbuler, und ein furchtbarer Rebenbuler. Aber so viel kann ich Euch ohne die Wahrheit im Geringsten zu verstegen, versichern, daß nach Euch Klovengteinen wurdigern Gemaf für Kamillen kennt, als eben den, von welchem ich rede.

Julian. Benn wir von Kamillen! fprechen —

Sie gieng, und Julian blieb in tiefes Dachbenten versunten, jurud.

1 .. . .

ttionna war noch in ber Relation begriffen, die fie Kamillen von ihrem Gesforch mit Julian, und seinem Berhalten machte, als ein Brief von Francesko anskaut. Es war einer an Kamillen dabet. Im schwermuthigften Tone von der Welt bat er seine Schone um ein suffes Ja aus ihrem Rosenmunde.

Aber Julian hatte auch geschrieben, und bie Lefer wifen, daß Ramilla feiner Liebe gern ben Borgug giebt. Er ichrieb :

"Das Glide gewährte mir einen suffen Augenblick, er ist babin, er eilte so fchnell bavon, weil es Kamilla wollten Ich lag zu ben Kuffen der Geliebten, und ihr Berfeht zwang mich, sie zu verlaffen. Soll bester Augenblick nie wiederkehren? — hat Kamilla wohl eine Sefunde lang an den gebacht, der von einem Feuer durchgluht wird, welches ihn zu verzehren droht?

Julian von Medicis."

Weber

Beber Francesko noch Julian bar tamen fie ju feben, und befturmten fie mit Briefen. Die Riugheit fprach für Frans cesko, Ramillens Berg für Julian, und es ift leicht ju erratben, ob die Ringheit ober das Berg fiegte

Sindeffen verbreitete fich das Gerucht in Slorens, Julian werde fich mit der Richte des wackern Thomas Goderini vermaten, einem Manne, dem fein Bruder und das haus Medicis viele Berbindlichkeit fchild watm ide mar die Sause ihren Anfebens und einstigterer Pfeiker ihrer Macht. 3 die

Wirtlich that Lorenis feinem Bender biefen Antrage ben Gulian aber mit wiel Rlugheit von fichnabinischnen wuftenla

Ramilla erfuhen finer bieses Geracht wifterieber internivate (Tulian ianders bachete, als die öffentliche Sage meinrach) Sie war auffer fiche und felbeite forefliche gerundseit die forefliche gerundse

| fonft, fie gu beruhigen. Rein Troft wolli    | e       |
|----------------------------------------------|---------|
| ihr beiftehen. 6:                            |         |
| Monna. Aber, liebes Rind -                   | ,       |
| Ramilla. Liebe Monna! - Ben                  | 5       |
|                                              |         |
| Ihr mich liebt, fo erfullt meine Bitt        | e.<br>a |
| Geht nur noch einmal zu Julian —             | **      |
| Monna. Und mas foll ich bei ihm              |         |
| Ramilla. Diefen Brief-ihm geben -            | -       |
| and Monna. Bon dir? einen Brief?-            | _       |
| Rind't bedente mand sie a . ideale fam       | į,      |
| Samilla: 36 wanfchte ihm gern man            | bi      |
| lich Glad ju feiner Bermalung, aber          | +       |
| Di geht ihm diesen Brief.                    |         |
| im Die gute Dofmeffterin fah wohle ba        | ő       |
| alles Bureben bergebens mar, und macht       | te      |
| fichamit, dem Briefe auf den Beg.            |         |
| bas Julian empfienggathnimit "Entgude        | n       |
| und bie je Com treinichat die                | 1       |
| Euer Glicf hat einen foliffen ' Gra          |         |
| erreicht, bas nichts gefchehen tann, wobe    | ŧ       |
| man nicht fich bffeitlich für Ench"fatereffi |         |
| ing E 3 tenth                                |         |

ren sollte, und da Eure Glückseligkeit, auch immer die Glückseligkeit des Staates fepn wird, so ist es billig, daß wegen Eurer bes vorstehenden Wermalung, gang klorenz Ebetl an der Freude nimmt. — Ich glaube nicht, daß ihr wist, wie sehr ehr dicht, daß ihr wist, wie sehr Schäcktung der ich fur Euere Eigenschaften bege ik bermutted der Eriend davon! — Allo, was es mir auch Fosten mag sehr Erder, daß ihr mehre, Ausbeil, an Euern Siche nehme, als troget eine Person in der Welt.

Julian las ben Brief mehr als eine mal durch, indes ihn Monra genau in beobachten fichte

Julian. Ramilla kann unmöglich is sehe Theil an meinem Blicke, andie Ke fich ausduckt, diehmen, als Ke Theikinan ober Unsichlagung besiehen sehast ihabet aushalman Molling. Molling in hattet eine so vollseit es möglich? Ihr hättet eine so vollseit

72100

hafte Parthie, mit einer fo liebenswarbti

Julian. Das fagt Kamillen, und Ihr werbet ihr die Bahrheit fagen. - Rach biefem bffentlichen Zeichen meiner Liebe glaue be ich nicht, baß Kamilla wegen meiner Leibenschaft noch in Zweifel stehen fann. Mein berg tennt teine Reigung, als filt fie.

Monna. Euere Liebe ift grosmuthig, wie 3hr felbft. Obgleich Kamilla ihrem Berzei auch Ein hartes Opfer bringen maßige, fo glaube ich boch, baf Euere Berbindung mit der jungen Soberini fie bestimmen wurde, eine angetragens Parthie nicht langer

Intean. Nicht weiter! - Sie wird und kannigich nie im andere Berbindungen einlaßen, werch fie mich wirklich liebt. Ich liebe fies und werde fie fiets nur allein lieben.

1. 1.

Monna.

Monna 3hr feit herr Euerer und Kamillens Studffeligtelt. — Aber für Kasmillen war es boch wohl beffer, wenn fle ihre hand Francesto Paggi gab.

Say Julians Frances to Paggi? ---

Monna. Der ift es, ber ihr Sand und Berg angetragen hat.

Julian, fprach kein Bort mehr. Er gab ihr einen Brief an Lamillen, der gart lichften, Berfprechungen, voll, und Monna eite mit demfelben fort.

Julians Brief mortte bei Ramillen Bunder der Entschloffenheit und ihrer Liebe, und ichlug kraftiger an als die toffbarten Mittel des Arztes. Francesto hatte einige Unterredungen mit ihr, aber er sah und merte, daß die Leidenschaft Ramillens nur allzudentlich auf Untoften der seinigen spielte.

Angetrieben von Effersucht und Rathe, Pflette er das Geheinnis von Jutland

S 5 Liebe Liebe vor Soderini's und Lorengo's Ohten, die es mit einer Art von Befturing vernahmen, welche feinem Plane Glad prophezeiten.

Lorenzo überlegte mit Soderini, was zu thun sen, und beschloß endlich, Kamillen in ein Kloster stecken zu laßen. Er vertraute seiner Bemalin, die er zu Ausführting des Profetts sehr nötzig brauchte, steinen Dian, mind diese verträufe gang in Geheim denselben einer ihrer Kammers weiber.

Die Rammerfrau war eine Liebhar berin des Geldes. Sie urtheilte, Julian wurde eine solche Entdeckung nicht unbelohnt tagen, und sie irrte sich nicht; denn er gab ihr für diese geheime Nachricht ein fürftliches Trinkgeld.

um den Plan feines Brudere ju vernichten, vertrauten Julian fich und fein Bebeimniß, einem jungen Magne, que bem Geschlecht der Mort an, deffen Diensteifer, er schon langft erprobt hatte.

Diefer unterzog sich willig des aufgetragenen Geschäfte, - und führte es so Micklich aus, daß sich Ramilla, nehft ihi berliffetreuen Monna, auf seinem Landgitte befand, ehe Lorenzo das Bergndgen hatte, sie in der bestimmten Abtet hill wissen.

So mismutig such Lorenzo, iber die Berunglickung seines Projekts war, so war seini Joon doch gut wichte mit Francesto's Wat zu vergleichen und liefet vernahm, Romilka sed, man wisse micht wohin, auf Julians Berankaltung entsühre worden. Er schwur keierlich, sich an seinem Rivgl zu rächen und mit ihm schwur dies seinen Andang. Der Papf und der Kurft Kreit waren keich in das Interens gie gier haben Beraff in der Fanklie waren Eicht in das Interens gie gier haben das Dasbeiter in den Passe Legen das Dasse Groff der Fanklie Passe Legen das Dasse Groff der Fanklie Passe

einer leichten Anregung , um gang ause gubrechen.

Julian besuchte indefen seine geliebt te Ramilla, wie man leicht benten tann, sehr fielt geliebente, fich täglich allein zu sehen, die Leibenschaft, welche in ihrem Gergen loberte, die Liebe, welche sie seinander empfanden, alles dies erleichterte bem Geliebten ben Gieg, und Ramilla aberlies sich ihrem Liebhaber mit ber bereitwilligsten Zartlicheit.

Im fuffen Genuß der Liebe vertraume ten die Glücklichen Die Stunden des Entgudens, mund ahndeten nicht ihre nahe Trennung.

Die Berichwörungegeschichte ber Pagge ift gu befannt, um hier alle Umftanbe gu wiederholen.

An beiliger Statte, in der Dohmliche St. Maria des Fioren verblutete Julian, nach einem verabredeten Zeichen, ale der Priefter Driefter die Hoftie brach, fein Leben unter den Doldflichen, geführt von Francesko und Bandinis morderifchen Kauften. \*)

Lorenzo rettete sich, nachdem er einen einzigen Stich bekommen hatte, der aber ohne tobliche Folgen war, in die Sartistei. Die Verwirrung war allgemein.

Die Folgen diefer Berichwörung, bas Ende und die Bestrafung der Morder, sind aus der Geschichte bekannt, oder verdienen, daß man sich dieselben bekannt macht, da hier der Ort nicht ist, eine Ergablung derzeiten einzuschalten.

Bamilla erfuhr ben Tob ihres Ges Liebten fpater als andere, aber boch immer nur allzubald.

Sie mar bem Tobe nahe, ale fie die schreckliche Nachricht erhielt. — Raum hatte fie Sprache und Leben wieder bekommen, als fie auffer fich, alle Zimmer mit ihren Rlagen

<sup>&</sup>quot;) Im Jahr 1478.

Rlagen erfalte. Anfalle einer geheimen But entlocten ihr ichreckliche Borte. ::

Benn jedes Auge von Schlaf geschlofen war, weinte fie ohne Ruh, und jams merte über ben Cob des Geliebten:

"Ach! mein Julian! — du schlummerst im Arme des Todes, und mit deinem Les ben sind alle Freuden des meinigen auf immer entstohen. — In ewigen Banden liegst du im kablen Grabe, und nie werde ich dich wieder an dieses klopfende Herz drucken. — Wir waren glukklich, und das durfen ja Liebende nimmer sent! — Julian! mein Julian! ach! wenn ich doch schon bei die war!

So flagte fie in ihrer einsamen Zeffe, in dem Riofter gu Siggole, wohin fie fich begeben hatte.

Seibst Lorengo, gerahrt von ihrem Schieffal, nahm fich ihrer an; man tonnte aber gwar ihr Argeneien, boch teinen Troft geben.

Sie bruchte bas Pfant ihrer Liebe jur Belt, ") beffen Dafenn ihren Rumi mer etwas minderte, aber Freude fam nie wieder

Deinen Cohn, Julius genannt, ber bem geiftlichen Stande gewibmet, und infeit unter bem Ramen Rlemens VII. Dapft murbe. Er regierte von 1523, bis 1584. und trug viel ju Erhebung bes Debis ceifchen Saufes bei. - Ein frangofifcher ungenannter Ergabler biefer Gefchichte, fagt in feiner Hiftoire Secrete etc. Tus lian fen im Stillen mit Ramilla vers malt gemefen, und Lorenzo habe feine Urfachen gehabt, Diefe Beurat nicht bes fannt werben ju lagen, aber ber großte Theil ber Siftorifer und bie beffen Ges fchichtichreiber, fagen nichts bavon. Julins wird immer nur als naturlicher Cobn bes Julian von Medicis anges führt. - Es giebt Novellenschreiber, Die Ramillen jur Rofette machen, bas mar fie aber wohl nicht, ob fie gleich bens noch eine galante Dame ibres Beits altere fenn mochte.

wieder in ihre Seele, Rummer, und Gram bleichten ihre Wangen, der Schmerz nagte an ihrem Leben, und bald tam die Stunde, da man in ftiller Mitternacht, ihr ein ftilles Ruhekammerfein in fahler Erde ber reitete, da man fprach: Ramilla Bafas relli ift nicht mehr!

Ne va' si bella inanzi al Sol l'Aurora

Com'ella al cielo, onde il gran Sol ne
scorge

Se veder la tapeste, occhi mortali,

XI. Gigis=

## IX.

Sigismunde von Salerno.

ing officely (S

Canfred, Fürst ju Salerno, einer ber jwbif Sohne Tantred, des Normannen, von Alta Billa, hatte eine einzige Tochter, die eben so schon, als verständig und wißig, eben so reißend, als unterhaltend und geist reich, und eine der volltommensten galanten Damen ihrer Zeit war.

2 2

Gigis:

Doccaccio ergahlt biese Geschichte in seinem Decamerone, und Drumi von Arezs 30 hat sie aus dem Griechischem ins Las teinische übersett. Beibe scheinen aus einerlei Quelle geschöpft zu haben, weit ihre Erzählungen sich ganz gleich sehen. Die Geschichte lieb Stoff zu einer bes kannten Burgerischen Nomanze, und ich habe sie se erzählt, wie ich glaubte, daß sie meinen Lesern erzählt verden müßte.

Sigismunde, fo bies die Pringeffin, war der Abgott ihres Baters, der fich gar nicht entschließen wollte fie von fich ju lagen, obgleich icon eine Menge Freier fich einfanden, ben weiblichen Schat ju heben, ber wirtlich durch die Raprife des Baters ichon langer ftund, als es rathfam ift, folche Schate insgemein fteben ju lagen? - Sigiss munde nahm fich die Freiheit ihrem Bater das felbft gu fagen, und ihn gu erinnern, baß fie ein Beib fen. Da gab benn ende lich ber Surft feinen fürftlichen Ronfens gu ihrer Bermalung mit einem Gobne bes Bergogs von Rampanien. Aber fie genoff das fuffe Cheglud nicht lange. 3hr Bemal ftarb bald nach ber Bermalung, und fie tehrte als Bittme an ben Sof ihres Bas ters jurud.

Eingeweiht in den fuffen Mofterien der Liebe und Che, tam fie an einen Ort gurud, wo fie weber einen Satten noch einen Liebhaber fand, und ihr Bater, der feine Tochter

Tochter gern um sich sah, bachte nicht, bag ihr etwas mangele, bas ihm nicht fehlte. Er entfernte ben Schwarm ihrer Freier Durch fein Betragen gegen fie, und tonnte noch weniger leiben, baß feine Tochter einen Mann liebte, bem bas Band ber Ehe nicht bie Rechte, ihr gefällig ju sen, er, laubte.

Sigismunde wollte ihren Bater nicht jum Bertrauten ihrer Bunfche und Ber durfniffe machen, wollte aber auch ihn durch offentliche Wahl eines Geliebten nicht tranten, und boch tonnte fe nicht, ber Raub ihrer Empfindungen, das Opfer ihrer Leisbenschaft und ihres Berlangens zu werben, fich entschließen. Rach langen Deliberaties nen war sie endlich entschloßen, sich einen ebetgefinnten, heimlichen Liebhaber zu wahlen.

An ihres Baters Hofe befand sich ein junger Mann, der zwar teine Uhnen, aber viele edle Handlungen gablen konnte. Er Be war war schon gewachsen, sein Auge strahlte Empfindung, auf seinen Wangen schimmer, te die gefällige Rothe jugendlicher Kraft, und Guiskard war sein Name.

Diefer follte ber Gludliche fenn, ben ihre Liebe begilden wollte; auf ihn fid bie Wahl, um die ihn Konige wurden beneidet haben.

Jemehr ihn Sigismunde fah, je mehr gefiel er ihr. Jemehr fie sich ihm naherte, je lauter klopfte ihr Herz. Ihre Bicke waren die Verrächer ihrer Leiden schaft, und Guiskard bemertte, tros der Auchtsamteit mit welcher er sich ihr noberte, daß die sichdne Fürstlin ihm gewogen war.

Er irrte fich nicht. — Tag und Nacht war Sigismundens Bunich ibm ihr herz binen zu konnen, und die Schlöffer der Stifterte von den Ruffen des Geliebten gesprengt zu sehen, aber es wollte sich teine Gelegensheit finden.

8 .

Daß hinderniffe die treuften Ammen der Liebe find, ift bekannt. Guiskard und Sigismunde empfanden es und sehne ten sich nach einem Augenblide, ohne Zurudhaltung sich sprechen zu können. — Se wollte nicht geben.

Endlich ergrif Sigismunde die Feber, und schrieb ihm, was sie ihm nicht sa gen konnte. Den Brief verbarg sie in einem ausgehölten Rohre, schenkte ihm dase selbe, und sagte lächelnd zu ihm: er solle es seiner Magd geben, man könne das Seuer sehr gut damit andlasen. \*)

Buistard vermuthete gleich, daß daß Gefchent ju etwas mehr, als ju bem ge-E4 fagten

De fchlicht biefe Worte hingesagt was ren, fo unbebeutend fie bem Dritten lauf ten konnten, so allegorisch waren fie gefagt. Die Damen waren zu allen Zeie ten Meifterinnen in feinen Liebeserklastungen, wenn fie wollten.

fagten Gebrauch bienen follte. Er ofnete

## "Lieber!

Ich liebe Dich unaussprechlich und wir werben gludlich seyn, wenn Du Dich burch bie Defnung bes Schlofhugels bahin bege, ben willft, wo ich Dich sehnluchtsvoll erswarte."

Nahe bei der Furstlichen Burg befand sich eine Sole in einem Sugel, die mit Gebufch verwachsen, war. Durch diese konnte man durch eine heimliche Thur in das Schlafzimmer der schonen Justin tommen. Seit langer Zeit hatte man die Thur nicht gebraucht und endlich hatte man gar vers gesten, daß sie da war. Aber die hellen Augen der Liebe entbeckten sie, und Guisskatd fand den Eingang seines Glucks.

Ruhn schwang er fich an einem Seil in die Liefe hinab, als der Schlaf den Hof in suffer Ruhe hielt, und harrte an der Thur, Ehar, ber Ericheinung, ber fein Berg fros lodend entgegen foling.

Raum hatte Sigismunde ihre Dies nerinnen fortgeschaft, als fie, in ein weiß fes Sewand gehallt, ein schwachbrennendes Lampchen in der hand, die Thur und ihre Urme dem Geliebten ofnete.

, Stillschweigend ichlang Guistard feine Arme um die holde, taufend Ruffe be, traftigten ihr fein Dafein, und taufend Ruffe von Sigismundens Lippen, betraftigten ihm ihre Liebe.

Sie führte ihn in ihr Zimmer und feit ein Mann in den Armen eines liebevollen Beibes ruhte, war teiner giudlicher, als Guiskard in Sigismundens gartlicher Umarmung.

Sie nahmen sichere Maasregeln wegen fernern Zusammentunften, und als der junge Tag erwachte, fiahl ber Inniggeliebte fich wieder nach Saufe.

Im Taumel des suffesten Entzüdens flohen dem geliebten Paar die schonsten Rachte, allen Freuden der Liebe geweiht, wie kurze Augenblicke vorüber, und fester wurde mit jedem Tage das Band der Liebe das unausschich sie zusammenknubste.

Wenn es mahr ift (ich überlaße meinen vielgeliebten Lesern und schonen Leserinnen, die in gleichem Falle waren, oder noch sind, die Entscheidung deshalb,) daß verbotene Krüchte der Liebe bester schwecken als unverbotene, und das Entzäcken im Stillen und Berborgenen, Liebenden zwiesach reift, so waren Guiskard und Sigismunde glücklichet, als wenn der ganze hof gewußt hatte, welcher Freuden sie theilhaftig wurden.

Genug, fie schwuren fich ewige Liebe, schwuren mit einander gu leben und gut fterben.

Aber ber gramliche Aufall, bas neidis iche Glud, trubten bald ben himmel ber Liebesfreuben bes jartlichen Paars.

Tanfred pflegte zuweilen feine Cochster ju besuchen. Ginft tam er in ihr Zim, mer und fand fie nicht. Er lehnte sich, sie ju erwarten, an bas Bette, lies sich auf einem Kiffen nieder, und zog, sie zu über, raschen, die Gardinen vor sich. In dies fer Lage schlief er ein.

Sigismunde tam, aber nicht allein; Guisfard tam mit ihr. — Sie eilten beibe ju dem Lager, wo sie so manche Stunde schon die Julie der Liebesfreuden genosfen hatten, und überlieffen sich ihren gartslichften Empfindungen.

Canfred ermachte, und erblictte, ohne bemerft ju werden, mas er nie hatte muts maffen, gefchweige benn, erblicten follen.

Rach einiger Zeit verlieffen die Lieben, ben, die nichts als fich faben, Lager und Rimmer. Simmer. Sigismunde eilte ju ihren Beibern, und der Furft gieng rachebrutend von bannen.

Bar er flug gewesen, so hatte er nicht gethan, was er wirklich that; aber er war es nicht, und Jammer und Rlagen furgten bie Tage feines Lebens.

Er gab fogleich Befehl, die Defnung des Sugels ju befeben, und den Jungling, der bes Nachts dort heraussteigen murbe, ju ergreiffen und ju ihm ju führen. — Das geschah, und Guiskard murde ihm weinend vorgestellt.

Canfred nahte fich ihm mit gorniger Geberde und fprach :

"Guistard! habe ich durch meine dir erzeigten Wohlthaten feinen andern Dank, als den verdient, daß Du das Meinige verunehrst, wie ich selbst gesehen habe? etzgiete ich mich deswegen blos gnadig gegen Dich, daß Du der Buler meiner Bocher werden

werden folltest? — Sprich! ift das nicht fichandlich?"

Rury mar bes Junglings Antwort :

"Mein Furft! die Liebe ift machtiger,

Canfred befahl fogleich ihn in ein geheimes Gefängniß zu fuhren.

Sigismunde wußte nicht, weld ein Schidfial ihren Geliebten betroffen hatte, und harrte bes folgenden Tags wieder einer glucklichen Nacht in Guistards Armen, als Zantred in ihr Zimmer trat.

"Ungludliche! - fprach er - foll ich Dich noch Tochter nennen?"

"Mein Bater !"

"Spieist Du noch die Tugenbhafte? — Dein heuchlerisches Betragen wurde mich flets hintergangen haben, hatte ich nicht gestern mit eigenen Augen gesehen, daß Du beine Ehre einem Manne preis gabst. Dein Bern

Berbrechen wird die wenige Zeit meines Lebens mir mit steter Traurigkeit verbittern. — Hattest du wenigstens, wenn du ja lasterhaft seyn wolltest, einen Mann gerwählt, ber deinem Stande und beiner Geburt angemessen gewesen war. Aber da haft einen Menschen ohne Rang und vornehme Abkunst dir erlesen und mich und deinen Fürstenstand beschimmt. Er erwartet sein Urtheil im Gesangnis; aber wie soll do Dich bestrasen? — Hast du nicht den Tod wie er verdient? rede, und brich mit das Beri!"

Sigismunde weinte heftig, aber die Starte ihrer Seele besiegte ihre Schwache. Sie fprach:

"Bater! was Ihr mir schuld gebt, Tann ich nicht laugnen, aber ich tann auch nicht um Vergebung bitten. Ich habe Guistarb geliebt, ich liebe ihn noch, twerbe ihn bis zu meinem Tode noch jenseits des Grabes lieben, wenn man in bestern Welten isch liebt. Ich habe für meine Schwachschriebeit keine Entschuldigung, als daß ich ein Weib bin, daß ich ein Serz und weibliche Wefühle habe. — Ihr selbst tragt einen Pheil meiner Schuld"

"34? - Dein Bater ?"

" 3fr, mein Bater! - 3fr bachtet (nicht baran, mir einen Dann ju geben, und tonniet mir doch meine Empfindungen nicht nehmen. Ich tannte bie Freuden der Liebe, ich fühlte ihre glammen, ich mar ein menfeliches Befen, unvermogend fie ju et. ftiden. - 3d gieng behutfam ju Berte; ich mabite mir einen Geliebten, meinen Buisfard, nicht aus bloffer Beiberlaune, Tonbern mit Ueberlegung. - 3fr vermengt Borurtheile mit Berth. Go bachte nicht ich. 3ft Guistard fein Edelmann, fo hat er bod ein ebles Berg. Geburt ift des Bus falls Poffenfpiel, und Liebe tennt feinen Unterfchied ber Stande, fie fucht ein Berg, wie eins in Buisfarde Bufen ichlagt. 3hr nennt nennt meine Liebe Laster; — war fie das weniger gewesen, wenn auch ein Ritter in diesen Armen geruht hatte? — Tugend und herz abeln, und Guiskard ift adelt cher als alle Edelleute dieses. Hofe. — Wenn Ihr unentschloßen über mein Schick, sal send, mir den Bod, deuch fagen, was Ihr thun follt. Muß Guiskard flerben, so gebt auch mir den Sod, denn ohne ihn kann ich micht leben. — Trockne Deine Thram ich micht leben. — Trockne Deine Thram ich wernichte unser Dasenn mit Einem Streiche und las mich mit dem Geliebten flev ben, desen Tod ich nicht überleben werbe.?

Tanfred verlies ihr Zimmer und gab fogleich Befehl, Guistaven im Gefang, niß aufzutnupfen, und ihm fein Zeiz ju bringen.

Der Befehl wurde vollzogen. Et Schiedte Guistards Berg feinet Tochtet auf einer goldenen Schuffel und lies ihr fagen:

"Dein

"Dein Bater Schickt Dir Diefes jum Gefdente, baß er Dich wegen Deines Die fo theuern Berluftes trofte, fo wie Du ihne ob feines eben fo theuern Berluftes getros ftet baft. "

Sigismunde empfieng bas theure Beichent, das Berg ihres Geliebten und fprach:

"Rein anderes, fals ein goldenes Brab, gebuhrte bicfem edlen, werthen Bers gen, und mein Bater hat febr wohl baran gethan, ein folches für dafelbe ju mahlen."

Darauf nahm fie das Berg und brudte es gartlich an ihre Lippen.

"Dein Batter war immer gartlich ges gen mid, fprach fie; und noch jest ertenne, ich feine Bartlichfeit mit gebuhrenbem, Dant. Cagt ihm in meinem Ramen ben. letten Dant für diefes mir fo unermeglich, werthe Gefdent."

hierauf legte fie das Berg wieder in die goldene Schuffel, und blidte es mit thranenfchweren Mugen an. 

"D! fprach fie; lieblichfte Bohnung aller meiner Freuden! wehe ber Graufamteit bei nes Benters! - Die Thranen beiner Geliebten reinigen bich von allen beinen Bers brechen, wenn es ein Berbrechen mar, die au lieben, die bich fo unaussprechlich liebte, bie bich an ihren Bufen jog, die beinen Schlag mit fuffer Bolluft an bem Berg pernahm, bas auch fur bich ichlug. - Diefe Thranen find das lette Opfer, das ich dir hienieden bringe, und bald foll meine Geele Die liebevolle Begleiterin ber beinigen fenn. Dit welchem Gefahrten tonnte ich mohl williger, freudiger und ficherer die Reife in jene unbefannte Gegenden antreten? bein Beift umichwebt mich, und wird bei mir verweilen, bis der meinige fich mit ihm vereiniat. - Ja! ich tomme! ich folde bir!"

Ein Thranenstrom benehte das herg, und taufend Ruffe brudte fie darauf. — Dann trodnete fie ihre Thranen wieder und fprach. "Liebstes, bestes Berg! nun habe ich teine Thranen mehr fur dich, ich folge meinem lieben Guistard."

Darauf nahm fie Gift, warf sich auf bas Bett, wo in Guistards Armen Freuden ber Liebe ihr so oft Stunden in Augenblicke verwandelten, brudte das herz an ihre Brust, tufte es, erwartete ruhig den Tod, und sprach zu ihren Weibern:

Best ift es nicht mehr möglich mir bie Breude ju entreißen dem Geliebten ju folgen, ich fuhle es. Sagt meinem Bag ter, daß ich Gift genommen habe."

Man brachte dem Alten Die Botichaften beine Sochter hat Gift genommen.

Die Rachricht ichreckte ihn quf, wie ein Donnerichlag, den miden Banderer unsterm Baume, aus feinem Mittageschlummer. — Er rannte nach dem Zimmer fet ner Tochter, er eilte fie zu retten; — es war zu fpat.

." Ach! Sigismunde ! meine Lochter! jammerte er; — tann auch bein Vater bich nicht jurud ins Leben rufen ?"

jus "Umfonft! : antwortete Sigismun.

"Mein Rind! mein Rind!"

mi "Es ift ju fpat! ".

" Gott! was habe ich gethan!"

"Spare beine Thranen ich verlans ge fie nicht; - weine über bich felbst. Dein Bille ift erfullt. Guistard ftarb durch bich, und Sigismunde tann ohne ihn nicht leiben. Du haft meine Rebe verachtet. Liebe ift ftarfer als ber Tod."

201 "D! ich ungludlicher Bater !"

"Glimmt für mich in beiner Bruft nur noch ein Funkonen Liebe -- "

"Nie wird fie mit Dir gu Grabe gehen."-

"Go bitte ich bich, vereinige ben Leiche nam des Geliebten mit dem meinigen im Grabe, daß ich ruhe an feiner Seite. Bergonne und eine Bereinigung nach dem Toe be, die du und im Leben nicht verstatten konntest, und fev gerechter und liebevoller gegen die Erblaßten, als du gegen die Les bendigen warst."

Tanfred neigte fein Saupt und ver, mochte es nicht mehr zu reben. Ein Thrdnenstrom floß über seine bleichen, eingefallenen Wangen, und lautes Schluchzen er, flicte feine Stimme.

Aber Sigismunde bruckte immer fidre ter das geliebte herz an ihre Bruft, je mehr der Todeskampf ihre Kinger an daffel be fesselte. Ihre Augen brachen. "Lebt wohl!" waren ihre letten Worte, und die zärtliche Märterin der Liebe starb, treu

11 3 bem

bem Geliebten, bis auf ben legten Augens blick ihres Lebens.

Canfred, ber fein graufames Werfahren und die schrecklichen Folgen begelben gu' fpat beweinte, gedachte ber legten Bitte feiner fterbenden Tochter, und lies die Liebenden in einer Gruft vereinigen.

Gang Salerno mar mit Trauer er, fallt, und lange wallten Liebende ju ihrem Grab und schwuren dort sich ewige Liebe und Treue.

# Anhang.



.

-

#### I.

Die Grafin von Chateau-Briant, deren Leben in der zweiten Sammlung dieser Stigen, (S. 133. — 174.) erzählt worden ift, starb im Jahr 1537, und wurde zu Chateaus Briant in der Mathuriner Kirche beigesetz, wo man ihr Bild von Marmor und ihre Erab, schrift noch sieht. Diese will ich als ein Supplement zu ihrer Geschichte, hier mittheilen.

| FF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Peu de                                                                                                                    | Telles.                                                                                                                                     | FF.                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| De qui to the distribution of the distribution | Foix out bien cha fant, onc u ança d'y c and beauté, favoir, d'int is d'honne ne rac ernel riche atteur, pour un rien, la | git France acun fouloit ine feule ve ontredire de grace quelligence pi ur, et mier conte, ment l'étoff t'abreger le ou tout tri Octobre l'a | en dire, oix Point rompte, de plus a, a, e conte, ompha. |

Obgleich solche Denkschriften in der Uebersetzung gewöhnlich viel von ihrer Origionalität verlieren mußen, so will ich es doch wagen fur der Französischen Sprache unkundige Leserinnen, eine solche hieberzusehen. Ich bitte übrigens um Berzeihung wegen des Vorgrifs, wenn's nicht recht ist.

#### Wenige wie Sie.

frangiska von foir liegt bier in biefem Grab Gin jeber fprach von ihr beftanbig; fie war gut. Bu wiberfprechen, hatte feiner Macht unb Mut, Und niemand war, ber nicht ihr biefes Beuanif gab. Mit Schonheit und mit Reig, mit Un. mut und Berftand, Dit Gut und Rubm verfab fie milb bes himmels Sand. Sier Wanberer haft bu ben Innhalt vom Berichte : Es liegt ein Wichts allbier, bas über Mles fiegte. Sie ftarb am 16. Oftober im Jahr

1537.

Es ift übrigens nicht glaublich, daß ihr Gemal ihr diefes Epithaphium fegen lies, wenn er es nicht aus guten Grunden that.

II. Benn

## II.

enn in ben altern Zeiten, ale bie ges fällige Mythologie der Griechen und Romer noch dergleichen Angftausfluchte privis legirte, eine Dame ju gefällig gegen ihren Liebhaber gemefen mar und die Folgen ihrer Bertraulichfeit fichtbar wurden, fo mußte ein Gott, nolens volens die Rolle eines Daters übernehmen, und die Cache mar abgethan. Damale maren noch gute Beiten! Mancher ehrliche Rrieger lies feinen Gott Dars fich aus ber Schlinge gichen, Die gartlichen Dichter ftempelten ihre Rleis iches . Drodufte mit dem Bilde und der Heber. fdrift ihres Begeifterers: Apollo. - 26er Diefe Beiten giengen vorüber, die Menichen. wollten die Abtommlinge der Gotter nicht mehr in ihren Familien leiben, zweifelten an der thatigen Berablagung derfelben ger gen die Beiber, und vernichteten eine herr. liche Stute der Liebesnoth. - Da murden

bie Zeiten wieder ichlimm, und die Damen tonnten ihren Liebschaften nicht mehr unter gottlichen Auspizien nachhangen. Aber es fand sich balb ein neuer Ausweg, denn daran fehlte es, dem himmel fey Dant! nie ben Beibern.

2016 die Sotter aus dem Spiele bleiben mußten, murden die Aftrologen und Dattivitatfeller in bafielbe gezogen, und ein:

fo war's bei der Stunde der Geburt bes schloffen,

half den Schonen aus der Berlegenheit, in die fie fich nicht fo ungern versețen lieffen, als fie fich in derfelben befanden.

Ein Tableau einer folden Gestirnwaltung über das Schickfal eines verliebten Weibes, wie es für giltig angenommen wurde, liefert und Boccaccio, als er die berüchtigte allgeliebte Kaiserin Messalina, sich über ihren Lebenswandel selbst entschuldigen läft. Margaretha von Valois, und ihre Mitschwestern, bedurften wirklich auch eines solchen entschuldigenden Privilegiums!

3d will es wegen feinet Sonderbarteit und Seltenheit den Lefern hier mittheilen, und weil is einmal auf Aurzweit abgefehen ift, Meffalinens Rede nach ber alten teutichen lieberfehung abbrucken lagen, die das Bange noch um vieles fonderbarer und un ftiger macht. Dazier

Der Ditel biefer Heberfegung, ift : Sur? nemmite Siftorien und exempel widerwertigem Glud, merdlichem und erfchrocelichem unfaht, erbarmtlichen verderben vand fterben, großmachtiger Bayfer, Rhinig, Surften wind andever nabmhafftiget Beren, In nenn 30: chern, ourch den fürtrefflichen bochbes rubmbten Giftorifdreiber pud Doeten 11 de Yoandem Boccatium von Certalto, in Las mid sein befdriben, zed of Tene jum allefs erften von Sieronymo Biegler flevffia vertenticht. Gerendt ju Augipurg durch Bainrich" Stainer. Ahno M. D. XLV. in Folio, mit vielen Bolifdnitten aes giert und verfeben. Der Berteuticher Diefes Buche, fwar, thut ber Debifations an Leont. Bed von Bedenftein, Raif.

#### Sier ift es:

Supremum coeli.

Thema coelefte ad horam nativitatis Metfalinae, Der angit hore.

lmum coeli.

Meffalina tonversirt in der andern Belt an dem Otte der Bestrafung, wie der Poet

Maj. Nath, Schulmeister ju St. Anna in Augeburg, und hat nicht wenig gute Meinung von feiner. Arbeit, wie er felbst fagt. Die angeführte Stelle nebst der Fiegur, fiehen in dem Buche Fal, CLXVIII b. und CLXIX a.

Poet bichtet, mit den Cafaren Tiberius und Raliqula, \*) die ihr megen ihrer freien Lebensart fehr harte Vorwurfe machen, welde fie mit viel Zurudgabe der Beschuldigungen an ihre Richter, und mit noch unendlich starterer Resignation, auch mit solgenden Worten ju entkraften sucht:

"Diweil ich euch beid fife, und hore, nichts minder traurig dann ich bin, auch nit viel eerlicher gestorben seind, dann ich, so hab ich ein troft, darumb bas ich nicht

\*) Diefer herr ift so ungalant gegen die aus fommende Dame, daß er sie sogar mit solgenden Willfommen empfängt: "Warzumb tumbst du vnkeusche, bodenlose, on grund, vand verschüterin aller bösen ber girb bieber?" Was Liberius sagt, mag ich gar nicht wiederholen, denn unsere Augen und Ohren sind 1790, trog der Parifer Nevolution, weit schambaster, als die der Menschen im Jahr 1545. in Leutschland waren.

allein armfelig bin, ond ichier ein wenig bester dann je, so wil ich eucht, ond ewen Reden, unerschrockenlich mit hinlegung meines weinens antworten, auch mit gleicher maß mieffen."

"Alles wy\*) je mie jur schmach bet wifen habe, vollkommenlich vergelten, And wie wohl ich mich des schenn daz ich zich ven it laugnen, und bekenn daz ich zich von jugent auff gaul, unteusch; d'öfderen veresettlich, und ein Eckecherin gewesen bin, welches ob es schon mir zuners weisen, unnd ein groß laster, noch hat es ein entschuldigung die nit klein ist, \*\*\*) dann ich gedenet, unnd wat noch ist mie

<sup>\*)</sup> was.

<sup>\*\*)</sup> fchame.

Dier tommt bie nofgebrungene Erklarung ber Unvermeiblichkeit gu lieben, wie fie gu Boccaccio's Ziten von Damen gesbraucht wurde, benner fpielt mit alten Begebenheiten immer auf bie Sitten feiner Zeiten an.

auch gut, bas iche nit vergeffen hab, \*) bas mein vatter, fo bald ich geborn mard bie Geomanticos, Sternfeber, vnd Dathemas ticos, \*\*) meiner geburt halben fraget, vnd mir ben Sorofcopum meiner natiuitet ließ auffrichten, haben fie ime gu antwort geben, Difer geftalt. Da bein tochter Deffalina ges born ward , ift des himels lauff alfo ge. Randen. \*\*\*) "

"Erftlich die Sonn vnnd ber Mon von onden auff vberfich in unfern Orizonten gefligen, pund im jaichen der Bag geftanden. Dach benen tam Mercurius herfur im gais den des Scorpions, barnach ftunde Benus. ju Sochft am Simel im Drackentopff, fampt

<sup>\*)</sup> Go etwas vergift fich nicht leicht, meine Schone.

Diefe Berren nahmen bamals juweilen einen fleinen Debenverbienft gern mit, benn fo etwas murbe fo gut begahlt, als hentiges , Sags faum bie Beautwortung einer Preisfrage von einer gelehrten Ges fellichaft. · 1 Couls on A

<sup>\*\*\*)</sup> G. Die norhergehenbe Safet." Wiele antel

fampt mit frem balenn ") bem Marte. \*\*) Bnd gillest ber Jupiter im gaichen bes fifch und Saturnus im jaiden bes Baffers mans ftunden gu underft am himet. mas \*\*\*) dif jr Sorofcopus, irer geburt. Derhalben weil der himel alfo geftalt ift gewefen, fo jaigt es gewißlich an, bas bie aans himlifch Influens auff die Benerem pund ganthait genangt gemefen ift, vnd mich nach feiner natur ju bem geborn, und genathrt \*\*\*\*) gemacht bat, berhalben fo bin ich nit von mir felbe gå vnteufchhait genaiat, fenber vonn natur bargu geaugnet : bem ich auch nie hab wider fteben funden. Ind obe fcon 1971 C at 14 \*) Liebhaber.

\*) Es liegt viel Karafteriftif in biefer Beile und Boccaccio has fier einen feinem Bug angebracht, ber einer Meffalina gang ans gemeffen ift, bie fich ju entschulbigen bes mubriff,

to and man, ton di

feine Etten, ber kritichen Abnbung febr bart ausgesett; bamals fchrieb man noch wenig Kritiken, und biefe waren flaffico.

schon bas ein erschröcklich grewlich bing ift, so ift es boch je naturlich, ic. "

Mun fahrt Meffalina fort den herren einen Spiegel ihres Lebens vorzuhalten, und fie muffen beschämt, ihr das Feld lafen, u. f. w.

Se hat wenig calante Damen in ben Worzeiten gegeben, die niche auf Traume, Konstellation der Sterne, Regromantie, Geormantie, Ehiromantie, so fest, wie auf die Aussprüche der Bibel gebaut hatten, und heutiges Tages — ist ja das Kartenschlagen den mehrsten Damen, wenn sie lieben, ein gan lieber Zeitvoertreib. Das Traumbuch thront 'noch auf vielen Toikerten als ein rechtsichet Koder, — ner mit dem Herrostop der Nativität kommen sie nicht mehr so gut, wie ihre Vorsahrinn, durch,

Ob das gut oder nicht gut ift, mage ich nicht zu entscheiden.

Į.

### III.

Da ich beständig sehr weit von dem Druckort bieser Stigen entfernt war, so waren bei fremder Korrettur, Druckfehler uns vermeiblich, von benen ich die vorgägliche sten anführen will.

## In ber erften Cammlung.

Seite 13, Beite 13, flatt: anderer, lied: ander ren. E. 13, 3, 16, ft. iatanischer, I. stanischen, S. 23, 3 20, st. Solvenirs, I. Solvenirs, S. 37, S. 21, st. vor, I. str. S. 60, 3, 14, st. unbegrachy, I. unbegrecitt, S. 62, 3, 18, ft. vor, I. für. S. 125, 3, 3, st. roun, I. rann. S. 148, 3, st. öffentliche verliebre, I. öffentlichen verlebten. S. 154, 3, 17, st. de, I. en. S. 167, 3, 5, st. dieselbe, I. dieselben. S. 243, 3, 13, st. rennet, I. rennte. S. 249, 3, 37, ft. Omade, I. Omale. S. 363, 3, 6, st. Cheribert, I. Charibert.

## In ber zweiten Sammlung.

Auf dem Litelblat, 3. 2. fl. dem, l. den, S. 17. 3. 16. fl. dur, l. flir. G. 27. 3. 8. fl. fenn, l. flev. G. 30. 3. 1. fl. dvor, l. flir. G. 64. 3. 21. fl. Gen, 30. 3. 1. fl. dvor, l. flir. G. 64. 3. 21. fl. Gen, l. Geo. 3. 20. fl. Elagior, l. Elogior. G. 86. 3. 15. fl. Giovaro, l. Giovano. G. 69. 3. 13. und fo oft est wieder fogebruckt iff, l. fl. Gforzia, Gforzia, G. 149. 3. 8. fl. lichten, l. flichte. G. 154. 3. 12. fl. welches, l. welche. G. 169. 3. 3. fl. dvulte, l. dvulte. G. 169. 3. 3. fl. dvulte, l. dvulte. G. 169. 3. 3. fl. dvulte, l. dvulte. G. 169. 3. fl. dvulte, l. dvulte. G. 169. 3. fl. dvulte, l. dvulte. G. 169. 3. 18. fl. dvulte. J. dvulte. G. 159. 3. fl. dvulte. J. dvulte. G. 159. 3. fl. dvulte. J. dvulte. G. 159. 3. fl. dvulte. G.



,

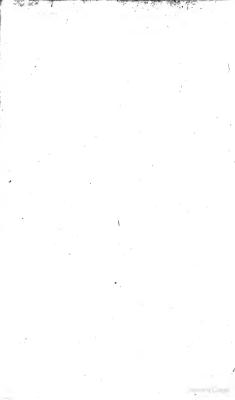





